



# Objektverzeichnis ECOVARIO®, ECOSTEP®, ECOMPACT®, ECOMIniDual



#### Bisherige Ausgaben:

| Ausgabe     | Bemerkung                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar 2008 | Erstausgabe                                                                                                                    |
| Juni 2009   | Erweiterung bzgl. ECOMPACT®, neue Objekte, redaktionelle Überarbeitung                                                         |
| Nov. 2009   | Erweiterung bzgl. ECOMiniDual, neue Objekte, redaktionelle Überarbeitung                                                       |
| Juli 2011   | Erweiterung bzgl. ECOVARIO®114 D, EtherCAT-Schnittstelle, neue Objekte, redaktionelle Überarbeitung                            |
| Nov. 2011   | Beschreibung UDP-Protokoll der Ethernet-Schnittstelle, Erweiterung bzgl. EtherCAT-Schnittstelle, neue Objekte, asynchrone PDOs |
| April 2013  | Erweiterung bzgl. ECOVARIO 616 (D), ECOMPACT E400, neue Objekte, redaktionelle Überarbeitung                                   |
| März 2014   | Erweiterung bzgl. Motorbremse, Abschaltverhalten, neue Referenzfahrtparameter, Profinet-Schnittstelle                          |

# Impressum

Alle Rechte bei: Jenaer Antriebstechnik GmbH Buchaer Straße 1 07745 Jena

Ohne besondere schriftliche Genehmigung der Jenaer Antriebstechnik GmbH dürfen keine Teile dieser Dokumentation verarbeitet, vervielfältigt oder an Dritte verbreitet werden.

Alle Angaben in diesem Dokument wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Abweichungen zum realen Stand der Hard- und Software können jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Notwendige Korrekturen werden in den folgenden Ausgaben vorgenommen.

ECOSTEP°, ECOVARIO°, ECOMPACT° und ECOLIN° sind eingetragene Warenzeichen der Jenaer Antriebstechnik GmbH, Jena.

BISS<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der iC-Haus GmbH, Bodenheim.

CANopen\* ist ein eingetragenes Warenzeichen der CAN in Automation (CiA) e.V., Nürnberg.

EnDat® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dr. Johannes Heidenhain GmbH, Traunreut.

HIPERFACE\* ist ein eingetragenes Warenzeichen der SICK STEGMANN GmbH, Donaueschingen.

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.



# Inhalt

| 1       | Zu diesem Handbuch                                                              | 11 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2       | Sicherheitshinweise                                                             | 11 |
| 3       | Kurzeinführung CANopen-Schnittstelle                                            | 12 |
| 3.1     | Einleitung                                                                      | 12 |
| 3.2     | Objektverzeichnis                                                               | 12 |
| 3.3     | Datenprotokoll                                                                  | 13 |
| 3.3.1   | Festlegung der Identifier                                                       | 13 |
| 3.3.2   | SDO-Zugriff                                                                     |    |
| 3.3.2.1 | Schreibzugriff (nicht segmentierter Datentransfer vom Host zum Slave)           |    |
|         | Lesezugriff, Datentransfer vom Slave zum Host                                   |    |
|         | PDO -Zugriff                                                                    |    |
|         | Kommunikationsparameter des PDO                                                 |    |
|         | Übertragungsart des PDO                                                         |    |
|         | Mapping des PDO                                                                 |    |
|         | Programmierbeispiel für das Tx-PDO1                                             |    |
|         | Parametrierung der PDOs für den interpolierenden Modus                          |    |
|         | Netzwerkmanagement (NMT-Service)                                                |    |
| 3.3.5   | Emergency-Message                                                               |    |
| 3.4     | Datenprotokoll der seriellen Schnittstellen (RS232, RS485, USB)                 |    |
| 3.5     | Kommunikation über Profibus                                                     |    |
| 3.6     | Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle (nur ECOVARIO* und ECOMPACT* 23E/60E) |    |
| 3.7     | Kommunikation über Profinet-Schnittstelle (nur ECOVARIO*114D)                   |    |
| 3.8     | Kommunikation über Ethernet-Schnittstelle (nur ECOVARIO*)                       |    |
| 3.9     | Behandlung von Mehrachsgeräten                                                  |    |
| 4       | Objektübersicht                                                                 | 24 |
| 4.1     | Gerätedaten                                                                     |    |
| 4.2     | Kommunikationseinstellungen                                                     |    |
| 4.3     | Digitale Ein- und Ausgänge                                                      |    |
| 4.4     | Analoge Ein- und Ausgänge                                                       |    |
| 4.5     | Steuerwort, Statuswort, Betriebsart                                             |    |
| 4.6     | Sollwertgenerator                                                               |    |
| 4.7     | Lageregler                                                                      |    |
| 4.8     | Geschwindigkeitsregler                                                          |    |
| 4.9     | Stromregler                                                                     |    |
| 4.10    | Endstufe, Kommutierung                                                          |    |
| 4.11    | Encoder                                                                         |    |
| 4.12    | Endlagen                                                                        |    |
| 4.13    | Reversieren                                                                     |    |
| 4.14    | Referenzfahrt                                                                   |    |
| 4.15    | Joystickbetrieb                                                                 |    |
|         | · ·                                                                             |    |
| 4.16    | Sinusgenerator                                                                  |    |
| 4.17    | Applikationsspezifische Objekte                                                 |    |
| 4.18    | Sequenzprogrammierung                                                           |    |
| 4.19    | Arithmetik, MinMax                                                              |    |
| 4.20    | Tabellen und Listen                                                             |    |
| 4.21    | Aufzeichnung: Transientenrecorder                                               |    |
| 4.22    | Neustart/Bootloader/Download                                                    |    |
| 4.23    | Fehlermeldungen und Fehlerbehandlung                                            | 35 |

| 5      | Objektbeschreibung                                                                               |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1    | Gerätedaten                                                                                      |    |
| 5.1.1  | 0x1000 device type                                                                               |    |
| 5.1.2  | 0x1008 manufacturer device name                                                                  |    |
| 5.1.3  | 0x1009 manufacturer HW version                                                                   |    |
| 5.1.4  | 0x100A manufacturer SW version                                                                   |    |
| 5.1.5  | 0x1010 store parameters                                                                          |    |
| 5.1.6  | 0x1011 restore parameters                                                                        |    |
| 5.1.7  | 0x2FE0 software_version_details                                                                  |    |
| 5.1.8  | 0x2FE1 hardware_version_details                                                                  |    |
|        | 0x2FE2 sw_version_details_boot                                                                   |    |
|        | 0x2FE4 fpga_version                                                                              |    |
|        | 0x2FE6 cpu_version                                                                               |    |
|        | 0x6410 motor_data                                                                                |    |
|        | 0x6504 drive manufacturer                                                                        |    |
|        | 0x2FE7 userinfo                                                                                  |    |
|        |                                                                                                  |    |
|        | 0x67FF device_type_s_0<br>0x6FFF device_type_s_1, 0x77FF device_type_s_2, 0x7FFF device_type_s_3 |    |
|        | 0x2FF2 operation timer                                                                           |    |
| 5.1.18 | 0x2FF2 operation timer                                                                           | 43 |
| 5.2    | Kommunikationseinstellungen                                                                      | 16 |
| 5.2.1  |                                                                                                  |    |
| 5.2.1  | 0x1005 COB-ID sync message                                                                       |    |
| 5.2.3  | 0x100C guard time                                                                                |    |
| 5.2.3  | 0x100C guard time                                                                                |    |
| 5.2.5  | 0x100E node guarding cobid                                                                       |    |
| 5.2.6  | 0x100F number of SDOs supported                                                                  |    |
| 5.2.7  | 0x1014 emergency message                                                                         |    |
| 5.2.8  | 0x1014 emergency incosage                                                                        |    |
| 5.2.9  | 0x1017 producer heartbeat                                                                        |    |
|        | 0x1018 identity object                                                                           |    |
|        | 0x1200 sdo1_parameter                                                                            |    |
|        | 0x1400 rx pdo_parameter                                                                          |    |
|        | 0x1410 rx pdo_parameter_1                                                                        |    |
|        | 0x1600 rx pdo_mapping                                                                            |    |
|        | 0x1610 rx pdo_mapping_1                                                                          |    |
|        | 0x1800 tx pdo_parameter                                                                          |    |
|        | 0x1810 tx pdo_parameter_1                                                                        |    |
|        | 0x1A00 tx pdo_mapping                                                                            |    |
|        | 0x1A10 tx pdo_mapping_1                                                                          |    |
|        | 0x1F80 nmt_startup                                                                               |    |
|        | 0x2F80 set_node_id, node_offset                                                                  |    |
| 5.2.22 | 0x2F81 btr0, 0x2F82 btr1, 0x2F83 btr2, 0x2F84 btr3                                               | 53 |
| 5.2.23 | 0x2F88 cansync_cfg                                                                               | 53 |
| 5.2.24 | 0x2F91 sio_baud                                                                                  | 54 |
| 5.2.25 | 0x2F92 echo_mode                                                                                 | 55 |
| 5.2.26 | 0x2F94 sio_tx_delay                                                                              | 55 |
| 5.2.27 | 0x4010 sdo bridge                                                                                | 56 |
|        | 0x2FB2 dpo18 settings (Ethernet-Kommunikation)                                                   |    |
|        | EtherCAT-Kommunikation                                                                           |    |
|        | .1 0x1C35 AsyncSyncManInPar                                                                      |    |
|        | .2 0x1C12 SM_rx_mappings                                                                         |    |
|        | .3 0x1C13 SM_tx_mappings                                                                         |    |
|        | 4 0x1C14 SM_async_rx_mappings                                                                    |    |
| 5 2 29 | 5.0x1C15 SM_async_tx_mappings                                                                    | 63 |



| 5.2.29. | .6 0x1C00 ECAT Syncmanager settings                           | 63 |
|---------|---------------------------------------------------------------|----|
| 5.2.29. | 7 0x3000 axes_info                                            | 64 |
| 5.2.29. | 8 0x3001 axes_switch                                          | 64 |
|         |                                                               |    |
| 5.3     | Digitale Ein- und Ausgänge                                    |    |
| 5.3.1   | 0x2160 output0_cfg                                            |    |
| 5.3.2   | 0x2161 output1_cfg                                            |    |
| 5.3.3   | 0x2162 output2_cfg                                            |    |
| 5.3.4   | 0x2163 output3_cfg                                            |    |
| 5.3.5   | 0x2100 unimapper                                              |    |
| 5.3.6   | 0x2101 unimapper_all                                          |    |
| 5.3.7   | 0x2170 input_polarity                                         |    |
| 5.3.8   | 0x2850 reset_input_cfg                                        |    |
| 5.3.9   | 0x60FD digital inputs                                         |    |
|         | 0x68FD digital inputs                                         |    |
| 5.3.11  | 0x2860 dig inputs jat                                         | 70 |
|         | 0x60FE digital outputs                                        |    |
|         | 0x2861 dig outputs jat                                        |    |
|         | 0x2164 0x2167 output3_cfg output7_cfg (nur ECOSTEP54)         |    |
|         | 0x68FD, 0x70FD, 0x78FD digital inputs 1 3 (nur ECOSTEP54)     |    |
| 5.3.16  | 0x68FE, 0x70FE, 0x78FE digital outputs 1 3 (nur ECOSTEP54)    | 71 |
|         |                                                               |    |
| 5.4     | Analoge Ein- und Ausgänge                                     | 71 |
| 5.4.1   | 0x2500 analog mapping 1                                       |    |
| 5.4.2   | 0x2501 analog mapping 2                                       |    |
| 5.4.3   | 0x2501 analog in                                              |    |
| 5.4.4   | 0x2502 analog offset                                          |    |
| 5.4.5   | 0x2503 adcdata                                                |    |
| 5.4.6   | 0x2507 analog_highres                                         |    |
| 5.4.7   | 0x2508 analog0_cfg                                            |    |
| 5.4.8   | 0x2509 analog1_cfg (nur ECOSTEP54)                            |    |
| 5.4.9   | 0x250A analog2_cfg (nur ECOSTEP54)                            |    |
|         | 0x250B analog3_cfg (nur ECOSTEP54)                            |    |
|         | 0x2400 monitor 0                                              |    |
| 5.4.12  | 0x2401 monitor 1                                              | 77 |
| 5.5     | Steuerwort, Statuswort, Betriebsart                           | 78 |
|         | 0x2840 controlword_bits                                       |    |
| 5.5.2   | 0x6040 controlword (Steuerwort)                               |    |
| 5.5.3   | 0x6041 statusword (Statuswort)                                |    |
| 5.5.4   | 0x6060 modes of operation (Vorgabe der Betriebsarten)         |    |
| 5.5.5   | 0x6061 modes of operation display (Anzeige der Betriebsarten) |    |
| 5.5.6   | 0x2841 0x2843 controlword1_bits controlword3_bits             |    |
| 5.5.7   | 0x2848 controlword all                                        |    |
| 5.5.8   | 0x2849 statusword_all                                         |    |
| 5.5.9   | 0x6840, 0x7040, 0x7840 controlword 1 controlword 3            |    |
|         | 0x6841, 0x7041, 0x7841 statusword 1 statusword 3              |    |
|         | 0x6860, 0x7060, 0x7860 modes of operation 1 3                 |    |
|         | 0x6861, 0x7061, 0x7861 modes of operation display 1 3         |    |
|         | 0x2F20 controller_status                                      |    |
| 5.5.13  | 0.21.20 controller_status                                     | 03 |
| 5.6     | Sollwertgenerator                                             | 84 |
| 5.6.1   | 0x2300 velocity profile                                       |    |
| 5.6.2   | 0x607A target_position                                        |    |
| 5.6.3   | 0x607F max_profile_velocity                                   |    |
| 5.6.4   | 0x6081 profile_velocity                                       |    |



| 5.6.5  | 0x6082 start_stop_velocity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.6.6  | 0x6083 profile_acceleration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86  |
| 5.6.7  | 0x6084 profile_deceleration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87  |
| 5.6.8  | 0x6085 qstop_deceleration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 5.6.9  | 0x6086 motion_profile_type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|        | 0x60FF target_velocity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|        | 0x687A, 0x707A, 0x787A target_position_1 target_position_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|        | 0x687F, 0x707F, 0x787F max_profile_velocity_1 max_profile_velocity_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|        | 0x6881, 0x7081, 0x7881 profile_velocity_1 profile_velocity_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|        | 0x6883, 0x7083, 0x7883 profile_acceleration_1 profile_acceleration_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|        | 0x6884, 0x7084, 0x7884 profile_deceleration_1 profile_deceleration_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 5.6.16 | $0x6885, 0x7085, 0x7885 \ quick\_stop\_deceleration\_1 \ \ quick\_stop\_deceleration\_3 \ \ quick\_stop\_deceleration\_4 \ \ quick\_stop\_deceleration\_4 \ \ quick\_stop\_deceleration\_5 \ \ quick\_stop\_deceleration\_6 \ \ quick\_stop\_de$ | 88  |
|        | 0x6886, 0x7086, 0x7886 motion_profile_type_1 motion_profile_type_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 5.6.18 | 0x68FF, 0x70FF, 0x78FF target_velocity_1 target_velocity_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89  |
| 5.7    | Lageregler (Position Control Parameter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89  |
| 5.7.1  | 0x6063, 0x6064 pos_act_value_inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91  |
| 5.7.2  | 0x6065 following_error_window (Schleppfehler-Fenster)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91  |
| 5.7.3  | 0x6067 position_window                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 5.7.4  | 0x6068 position_window_time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91  |
| 5.7.5  | 0x60FA control_effort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92  |
| 5.7.6  | 0x60FB position control parameter set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92  |
| 5.7.7  | 0x60FC pos_demand_value_inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93  |
| 5.7.8  | 0x2320 0x2327 fine position mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93  |
| 5.7.9  | 0x607E s_polarity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94  |
| 5.7.10 | 0x687E, 0x707E, 0x787E s_polarity_1 s_polarity_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94  |
| 5.7.11 | 0x687A, 0x707A, 0x787A target_position_1 target_position_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95  |
|        | 0x6863, 0x7063, 0x7863 position_actual_value_1 position_actual_value_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|        | 0x6867, 0x7067, 0x7867 position_window_1 position_window_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 5.7.14 | 0x68FC, 0x70FC, 0x78FC position_demand_value_1 position_demand_value_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95  |
| 5.8    | Geschwindigkeitsregler (Drehzahlregler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 5.8.1  | 0x6069 vel_sens_act_val                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 5.8.2  | 0x606B vel_demand_val                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97  |
| 5.8.3  | 0x606C vel_actual_val                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 5.8.4  | 0x6869, 0x7069, 0x7869 vel_sens_act_val_1 vel_sens_act_val_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 5.8.5  | 0x686B, 0x706B, 0x786B vel_demand_val_1 vel_demand_val_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97  |
| 5.8.6  | 0x686C, 0x706C, 0x786C vel_act_val_1 vel_act_val_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 5.8.7  | 0x60F9 vel_control_para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98  |
| 5.9    | Stromregler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99  |
| 5.9.1  | 0x6073 max_current                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 5.9.2  | 0x6078 curr_act_val                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 5.9.3  | 0x60F7 power_stage_para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 5.9.4  | 0x6873, 0x7073, 0x7873 max_current_1 max_current_3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 5.9.5  | 0x6878 curr_act_val_1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 5.9.6  | 0x68F7 power_stage_para_1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102 |
| 5.10   | Endstufe, Kommutierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|        | 0x2701 dpu_pwrstage_config                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|        | 0x2703 short_cicuit_config                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|        | 0x60F6 torque_control_para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 5.10.4 | 0x68F6, 0x70F6, 0x78F6 torque_control_parameters 1 torque_control_parameters 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108 |
|        | Encoder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 5.11.1 | 0x2720 control_mapping (Encoderzuordnung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10  |



|         | 0x2740 working_position                                                              |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.11.3  | 0x2750 index_pulse_distance                                                          | 112 |
|         | 0x2509 master_mapping                                                                |     |
|         | 0x608F position_encoder_resolution                                                   |     |
|         | 0x688F position_encoder_resolution_1                                                 |     |
| 5.11.7  | 0x6004 enc_act_value_inc                                                             | 114 |
|         | Endlagen                                                                             |     |
|         | 0x2171 plock_cfg                                                                     |     |
|         | 0x2172 nlock_cfg                                                                     |     |
|         | 0x2172 limit config                                                                  |     |
|         | 0x2171 limit_polarity_mask                                                           |     |
|         | 0x2173 limit_switch_used                                                             |     |
|         | 0x2173 limit_switch_opt_code                                                         |     |
|         | 0x607D soft_pos_limit (Software-Endlagen)                                            |     |
| 5.12.8  | 0x687D, 0x707D, 0x787D soft_pos_limit_1 soft_pos_limit_3                             | 117 |
|         | Reversieren                                                                          |     |
| 5.13.1  | 0x250D reversi_cfg                                                                   | 118 |
| 5.14    | Referenzfahrt                                                                        | 120 |
| 5.14.1  | 0x6098 homing_method                                                                 | 125 |
| 5.14.2  | 0x6099 homing_speeds                                                                 | 125 |
| 5.14.3  | 0x609A homing_acceleration                                                           | 125 |
| 5.14.4  | 0x607C home_offset                                                                   | 125 |
|         | 0x2699 homing_current                                                                |     |
| 5.14.6  | 0x687C, 0x707C, 0x787C home_offset_1 home_offset_3                                   | 126 |
| 5.14.7  | 0x6898, 0x7098, 0x7898                                                               | 126 |
| 5.14.8  | 0x6899, 0x7099, 0x7899                                                               | 126 |
| 5.14.9  | 0x689A, 0x709A, 0x789A                                                               | 127 |
| 5.15    | Joystick                                                                             | 127 |
|         | 0x250A joystick                                                                      |     |
| 5.15.2  | 0x250C joy0 cfg                                                                      | 129 |
| 5.15.3  | 0x250D joy1 cfg                                                                      | 129 |
| 5.15.4  | 0x250E joy2 cfg                                                                      | 129 |
| 5.15.5  | 0x250F joy3 cfg                                                                      | 130 |
| 5.15.6  | 0x2E00 2EFF joy_table                                                                | 130 |
| 5.16    | Sinusgenerator                                                                       | 130 |
| 5.16.1  | 0x250C sinusgen_mapping                                                              |     |
| 5.17    | Programmierung von Sequenzen                                                         | 131 |
| 5.17.1  | 0x2000 sequencer region                                                              |     |
| 5.17.2  | 0x2110 seq_region                                                                    | 133 |
| 5.17.3  | 0x2111 seq_index                                                                     | 133 |
|         | 0x2118 seq_add                                                                       |     |
|         | 0x2119 seq_ptr                                                                       |     |
|         | 0x2120 input_sequence                                                                |     |
|         | 0x2121 seq_inputmask                                                                 |     |
| 5.17.8  | 0x2122 seq_inputval                                                                  | 135 |
| 5.17.9  | 0x2130 seq_timer0_cfg                                                                | 135 |
| 5.17.10 | 0 0x2140 regler_sequence                                                             | 136 |
|         | 1 0x2150 boot_sequence                                                               |     |
|         | 2 0x2180 cmp0_cfg, 0x2181 cmp1_cfg, 0x2182 cmp2_cfg, 0x2183 cmp3_cfg                 |     |
|         | 3 0x2190 counter0_cfg, 0x2191 counter1_cfg, 0x2192 counter2_cfg, 0x2193 counter3_cfg |     |

| 5.18    | Arithmetisches Objekt                                                           | 136  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|         | 0x21A0 modify_cfg.                                                              |      |
| 5.18.2  | 0x21D0 0x21D3 minmaxcollector                                                   | 139  |
|         |                                                                                 |      |
| 5.19    | Tabellen und Listen                                                             | 139  |
|         | 0x21B0 table_write_config                                                       |      |
|         | 0x21B1 table_read_config                                                        |      |
|         | 0x2D00 table_object                                                             |      |
| 0.17.0  | 0A2D 00 tack_00/cct                                                             |      |
| 5.20    | Aufnahmefunktion (Transientenrecorder)                                          | 141  |
|         | 0x2200 transient_var_access                                                     |      |
|         | 0x2201 transient_var_mapping                                                    |      |
|         | 0x2203 transient_var_access32                                                   |      |
|         | 0x2208 transient_mem_access                                                     |      |
|         | 0x2210 transient_count                                                          |      |
|         | 0x2211 transient_pos                                                            |      |
|         | 0x2212 transient_index                                                          |      |
|         | 0x2213 transient_size                                                           |      |
|         | 0x2214 transient_time                                                           |      |
|         | 0x2215 transient_trigger_cfg                                                    |      |
| 3.20.10 | 5 0x2213 transient_trigger_erg                                                  | 143  |
| 5.21    | Applikationsspezifische Objekte                                                 | 146  |
|         | 0x21C0 position capture                                                         |      |
|         | 0x2FC0 position_impulse                                                         |      |
|         | 0x2FC2 changier control para                                                    |      |
|         | 0x6071 target_current                                                           |      |
|         |                                                                                 |      |
|         | 0x2310 force_compensation                                                       |      |
| 5.21.6  | 0x2702 stepper_mode_config                                                      | 151  |
| 5.21./  | 0x2870 position_window_bits                                                     | 153  |
|         | 0x2FB6 pos_encoder_control                                                      |      |
| 5.21.9  | 0x2FB7 block_limit_object                                                       | 155  |
| F 22    | Neustart/Bootloader/Download                                                    | 156  |
|         |                                                                                 |      |
|         | 0x1F51 program control.                                                         |      |
|         | 0x2FFE reset_request                                                            |      |
| 5.22.3  | 0x2FFF reboot_request                                                           | 156  |
| F 22    | r.l.l                                                                           | 157  |
|         | Fehlermeldungen und Fehlerbehandlung                                            |      |
|         | 0x1001 error register                                                           |      |
|         | 0x1003 pre-defined error field                                                  |      |
|         | 0x2600 ds402_faults                                                             |      |
|         | 0x2620 jat_defined_error_fi.eld                                                 |      |
|         | 0x6007 abort_conn_option_code                                                   |      |
|         | 0x605A quick_stop_option_code                                                   |      |
|         | 0x605B shutdown_option_code                                                     |      |
|         | 0x605C disable_operation_option_code                                            |      |
|         | 0x605D halt_option_code                                                         |      |
|         | 0 0x605E fault reaction option code                                             |      |
| 5.23.1  | 1 Zusätzliche Objekte für ECOSTEP54 und ECOVARIO 114 D/616 D                    | 167  |
| 6       | Anhang                                                                          | 1.60 |
| 6       |                                                                                 | 108  |
| 6.1     | Ablaufdiagramme zur Steuerungsprogrammierung                                    | 1/0  |
| 6.1.1   | Referenzfahrt                                                                   |      |
| 6.1.2   | Betriebsart 1 (Positioniermodus): Absolutpositionierung direkt (sofort wirksam) |      |
| 6.1.3   | Betriebsart 1 (Positioniermodus): Absolutpositionierung nach Setzen Steuerwort  |      |
| 6.1.4   | Betriebsart 1 (Positioniermodus): Relativpositionierung                         |      |
| 6.1.5   | Betriebsart 3 (Geschwindigkeitsmodus)                                           |      |
| 6.2     | Glossar                                                                         | 173  |



#### 1 Zu diesem Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt detailliert das Objektverzeichnis der CANopen-Busschnittstelle für die Servoverstärker-Baureihen ECOVARIO\*, ECOMiniDual und ECOSTEP\*, den Schrittmotorverstärker ECOSTEP\*54 sowie den Servokompaktantrieb ECOMPACT\*. Es richtet sich an Personen, die die Integration (Applikation) von ECOVARIO\*, ECOMiniDual, ECOSTEP\* oder ECOMPACT\* in die Anlagen- und Steuerungsebene durchführen. Vorausgesetzt werden weitreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik und der Antriebstechnik, idealerweise Kenntnisse in der Programmierung von CANopen-Schnittstellen.

#### Weitergehende Informationen:

- **○** Installations- und Betriebsanleitung ECOVARIO\*
- **⇒** Installationshandbuch ECOMiniDual
- Installationshandbuch ECOSTEP®
- **⊃** Benutzerhandbuch ECOSTEP®54
- **⊃** Benutzerhandbuch ECOMPACT®
- ⇒ ECO Studio Bedienhandbuch ECOVARIO®, ECOSTEP®, ECOMPACT®
- ♣ Application Notes ECOVARIO® und ECOSTEP®
- **○** Motordaten: Produktkatalog "ECOSTEP\*/ECOVARIO\*/ECOLIN\* Drives".

Die in diesem Objektverzeichnis enthaltenen Verfahrenshinweise sind Vorschläge, die der jeweilige Anwender auf Eignung in jedem speziellen Fall überprüfen muss. Von der Jenaer Antriebstechnik GmbH wird keine Haftung auf Eignung übernommen. Insbesondere wird keine Haftung für folgende Schadensursachen übernommen:

- Missachtung der im Objektverzeichnis und anderen Gerätedokumenten genannten Vorschriften
- eigenmächtige Veränderungen am Servoverstärker, den Motoren oder dem Zubehör
- **⊃** Bedienungs-, Dimensionierungs- und Programmierfehler
- ⇒ unsachgemäßes Arbeiten mit den ECOSTEP®-, ECOVARIO®-, ECOMiniDual- oder ECOM-PACT®-Antriebskomponenten.

### 2 Sicherheitshinweise



Beim Umgang mit dem Antriebssystem sind die Sicherheitshinweise in den oben angegebenen Handbüchern unbedingt zu beachten.

Sicherheitshinweise, die sich speziell auf die Programmierung der CANopen-Busschnittstelle beziehen, werden im vorliegenden Handbuch an den entsprechenden Stellen gegeben.



# 3 Kurzeinführung CANopen-Schnittstelle

#### 3.1 Einleitung

Mit den Servoverstärkern ECOVARIO\*, ECOMiniDual und ECOSTEP\* sowie dem Servokompaktantrieb ECOMPACT\* haben Sie die Möglichkeit, eine Servoachse über die CANopen-Schnittstelle durch eine übergeordnete Steuerung zu parametrieren und zu bewegen. Es stehen dabei alle Betriebsarten des Servoverstärkers zur Verfügung.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Servoverstärker ECOVARIO\* und ECOSTEP\* über serielle Schnittstellen (RS232, RS485), über Profibus DP sowie bei ECOVARIO zusätzlich über EtherCAT, Ethernet und USB-Port zu parametrieren und Achsenbewegungen vorzugeben. Generell verhalten sich USB-Port und RS232/RS485 sowie Ethernet wie CAN. Das CAN-Protokoll wird "getunnelt", d.h., die Daten werden innerhalb des CAN-Protokolls über die seriellen Schnittstellen übertragen (siehe Kap. 3.4).

# 3.2 Objektverzeichnis

ECOSTEP\*, ECOVARIO\*, ECOMiniDual und ECOMPACT\* können als Slaves in CANopen-Netzwerken betrieben werden (vgl. "Draft Standard 301" der Normungsgruppe "CAN in Automation" (CiA)) und sind konform zum Geräteprofil "CANopen Device Profile for Drives and Motion Control" (vgl. "CiA Draft Standard Proposal 402"). Zusatzfunktionen werden unter Benutzung des Bereichs "Manufacturer Specific Data" realisiert.

Die Basis bildet das hier beschriebene Objektverzeichnis. Das Objektverzeichnis ist die Zusammenstellung aller Variablen und Parameter (Objekte) eines CANopen-Geräts. Dabei enthalten die Daten das Prozessabbild und mit den Parametern kann das Funktionsverhalten eines CAN open-Geräts beeinflusst werden.

Die Objekte erhalten in CANopen vornehmlich eine Nummer (den sogenannten Index), mit der sie eindeutig identifiziert und auch adressiert werden können. Die Objekte können als einfache Datentypen wie z. B. Bytes, Integers, Longs oder auch Strings realisiert sein. Bei komplexeren Strukturen wie z. B. Arrays und Strukturen, wird zur Adressierung der einzelnen Elemente ein Subindex eingeführt. Die Struktur des Objektverzeichnisses, die Vergabe der Index-Nummern sowie einige Pflichteinträge sind in den Geräteprofilen spezifiziert.



#### 3.3 Datenprotokoll

Beim CANopen-Bus gibt es zwei wichtige Formen der Datenübermittlung. Zum einen in Form von Servicedaten-Objekten (SDO) die nach dem Standard DS301 gebildet werden und bei denen die Datenübermittlung quittiert wird, zum anderen in Form von Prozessdaten-Objekten (PDO), bei denen die Datenübermittlung nicht quittiert wird.

Für weitere Anwendungsfälle sind darüber hinaus zusätzliche Arten von Nachrichten definiert, die entweder vom Servoverstärker oder der übergeordneten Steuerung gesendet werden (s. Tab. 3.1).

Nachrichtenob-Bezeichnung Verwendung jekt SDO Service Data Object normale Parametrierung des Servoverstärkers ermöglicht schnellen Austausch von Prozessda-PDO Process Data Object ten (z.B. Istposition) **EMCY** Emergency Message Übermittlung von Fehlermeldungen SYNC Synchronization Message Synchronisierung mehrerer CAN-Knoten Netzwerkdienst: z.B. gleichzeitiges Einwirken auf **NMT** Network Management alle CAN- Knoten **NODE-GUARDING Node Guarding** Überwachung der Kommunikationsteilnehmer

Tabelle 3.1: Nachrichtenobjekte, Bezeichnung und Verwendung

Heartbeat

### 3.3.1 Festlegung der Identifier

**HEARTBEAT** 

Alle Nachrichten (Communication **Ob**ject , COB) werden über Identifier (COB-ID) vom Host an die Slaves und zurück gesendet. Die Nachricht mit der niedrigsten COB-ID hat auf dem Bus die höchste Priorität. Nachfolgend eine Aufstellung der wichtigsten COB-IDs mit den vorgeschlagenen Basisoffsets.

durch regelmäßige Nachrichten

Tabelle 3.2: COB-IDs aus Sicht des Servoverstärkers

| Objekt                      | Resultierende COB-IDs             | Kommunikationsobjekt                 |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| NMT                         | 0x00                              | -                                    |
| SYNC                        | 0x80                              | 0x1005                               |
| Emergency                   | 0x80 + Knotenadresse 1)           | 0x1014                               |
| Tx-PDO1                     | 0x180 + Knotenadresse 1)          | 0x1800                               |
| Rx-PDO1                     | 0x200 + Knotenadresse 1)          | 0x1400                               |
| Tx-PDO2                     | 0x280 + Knotenadresse 1)          | 0x1801                               |
| Rx-PDO2                     | 0x300 + Knotenadresse 1)          | 0x1401                               |
| Tx-PDO3                     | 0x380 + Knotenadresse 1)          | 0x1802                               |
| Rx-PDO3                     | 0x400 + Knotenadresse 1)          | 0x1402                               |
| Tx-PDO4                     | 0x480 + Knotenadresse 1)          | 0x1803                               |
| Rx-PDO4                     | 0x500 + Knotenadresse 1)          | 0x1403                               |
| Tx-SDO                      | 0x580 + Knotenadresse 1)          | 0x1200                               |
| Rx-SDO                      | 0x600 + Knotenadresse 1)          | 0x1200                               |
| Node Guarding               | 0x1792 + Knotenadresse 1)         | 0x100C, 0x100D                       |
| Heartbeat                   | 0x1792 + Knotenadresse 1)         | 0x1016 (Consumer), 0x1017 (Producer) |
| 1) Die Basisadresse kann ir | n diesem Bereich geändert werden. |                                      |



Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

#### 3.3.2 SDO-Zugriff

Über die SDOs kann direkt auf das Objektverzeichnis des Servoverstärkers zugegriffen werden. Dieser Zugriff ist einfach und übersichtlich. SDO-Zugriffe gehen immer von der übergeordneten Steuerung (Host) aus. Dieser sendet an den Servoverstärker entweder einen Schreibbefehl, um einen Parameter des Objektverzeichnisses zu ändern, oder einen Lesebefehl, um einen Parameter auszulesen. Zu jedem Befehl erhält der Host eine Antwort, die entweder den ausgelesenen Wert enthält oder - im Falle eines Schreibbefehls - als Quittung dient. Die Identifikation der Nachricht für den Servoverstärker erfolgt über die COB-ID. Der Aufbau der Befehle bzw. der Antworten hängt vom Datentyp des zu lesenden oder zu schreibenden Objekts ab, da entweder 1, 2 oder 4 Datenbytes gesendet bzw. empfangen werden müssen.

#### 3.3.2.1 Schreibzugriff (nicht segmentierter Datentransfer vom Host zum Slave)

Jeder Zugriff auf das Objektverzeichnis wird vom Slave auf Gültigkeit geprüft. Schreibzugriffe auf nicht existierende Objekte, auf Nur-Lese-Objekte, oder mit nicht korrespondierendem Dateiformat werden abgelehnt und mit einer entsprechenden Fehlermeldung beantwortet.

#### Der Host sendet:

Byte 0

| 5,100  |    | -,        | -,         |        |             |        | <i>-</i> , | 2,100     | 2,100     | 2,10,      |         |
|--------|----|-----------|------------|--------|-------------|--------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| CMD    |    | Index LSB | MSB        |        | Sub-Index   |        | Daten LSE  | 3         |           | MSB        |         |
|        |    |           |            |        |             |        |            |           |           |            |         |
| CMD    |    | besti     | mmt die    | Richtu | ıng des Da  | tentra | nsfers un  | nd die G  | röße des  | Datenob    | jektes: |
|        |    | 0x23      | Seno       | den vo | n 4-Byte-D  | aten ( | Bytes 4 -  | - 7 entha | ılten ein | en 32-Bit  | -Wert)  |
|        |    | 0x2E      | 3 Seno     | den vo | n 2 Byte D  | aten ( | Byte 4 un  | d 5 enth  | alten ei  | nen 16-Bi  | t-Wert) |
|        |    | 0x2F      | Seno       | den vo | n 1 Byte D  | aten ( | Byte 4 en  | thält ein | en 8-Bit  | -Wert)     |         |
| INDEX  |    | 16-B      | it-Wert,   | Index  | des zu beso | hreib  | enden Ol   | bjektes i | m Objel   | ctverzeich | ınis    |
| SUBIND | EX | 8-Bit     | t-Wert, S  | ubinde | ex des zu b | eschre | eibenden   | Objekte   | s im Ob   | jektverze  | ichnis  |
| DATEN  |    | 8-Bit     | t-, 16-Bit | - oder | 32Bit-Wer   | t      |            |           |           |            |         |
|        |    |           |            |        |             |        |            |           |           |            |         |

Byte 3

#### Der Slave antwortet:

| Byte 0 | Byte 1    | Byte 2 | Byte 3    | Byte 4     | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |  |
|--------|-----------|--------|-----------|------------|--------|--------|--------|--|
| RES    | Index LSB | MSB    | Sub-Index | Reserviert |        |        |        |  |
|        |           |        |           |            |        |        |        |  |
|        |           |        |           |            |        |        |        |  |

RES Antwort des Slaves:

Byte 1 Byte 2

0x60 Daten erfolgreich gesendet

0x80 Fehler, Bytes 4-7 enthalten den Fehlercode entsprechend Norm

INDEX 16-Bit-Wert, Index des vom Host-Telegramm adressierten Objektes SUBINDEX 8-Bit-Wert, Subindex des vom Host-Telegramm adressierten Objektes

Reserviert wird nicht benutzt bzw. Fehlermeldung (abhängig von RES)

Tabelle 3.3: Beispiel: Schreiben auf das Steuerwort (6040,00) Wert = 0x06 (Achse aus)

|          | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senden:  | 0x2B   | 0x40   | 0x60   | 0x00   | 0x06   | 0x00   | 0x00   | 0x00   |
| Antwort: | 0x60   | 0x40   | 0x60   | 0x00   | 0x00   | 0x00   | 0x00   | 0x00   |



# 3.3.2.2 Lesezugriff, Datentransfer vom Slave zum Host

Lesezugriffe auf nicht existierende Objekte werden mit einer Fehlermeldung beantwortet.

#### Der Host sendet:

| Byte 0 | Byte 1 Byte | Byte 3    | Byte 4     | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|--------|-------------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| CMD    | Index       | Sub Index | Reserviert |        |        |        |

CMD bestimmt die Richtung des Datentransfers:

0x40 Lesezugriff (in jedem Fall)

INDEX 16-Bit-Wert, Index des zu lesenden Objektes im Objektverzeichnis SUBINDEX 8-Bit-Wert, Subindex des zu lesenden Objektes im Objektverzeichnis

Reserviert wird nicht benutzt

#### Der Slave antwortet:

| Byte 0   | Byte 1 Byte 2                                                    | Byte 3                                  | Byte 4 Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|
| RES      | Index LSB MSB                                                    | Sub Index                               | Daten LSB     |        | MSB    |  |  |
|          |                                                                  |                                         |               |        |        |  |  |
| RES      | Reaktion des Slaves:                                             |                                         |               |        |        |  |  |
| 0x43     | Bytes 4 – 7 enthalten                                            | Bytes 4 – 7 enthalten einen 32-Bit-Wert |               |        |        |  |  |
| 0x4B     | Bytes 4 und 5 enthalten einen 16-Bit-Wert                        |                                         |               |        |        |  |  |
| 0x4F     | Byte 4 enthält einen 8-Bit-Wert                                  |                                         |               |        |        |  |  |
| 0x80     | Fehler, Byte 4 – 7 enthalten den Fehlercode entsprechend Norm    |                                         |               |        |        |  |  |
| INDEX    | 16-Bit-Wert, Index des vom Host-Telegramm adressierten Objekts   |                                         |               |        |        |  |  |
| SUBINDEX | 8-Bit-Wert, Subindex des vom Host-Telegramm adressierten Objekts |                                         |               |        |        |  |  |

DATEN Daten oder Fehlermeldung (abhängig von RES)

Tabelle 3.4: Beispiel: Lesen des Statusworts (0x6041,00)

|                                                                  | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senden:                                                          | 40     | 41     | 60     | 00     | 00     | 00     | 00     | 00     |
| Antwort:                                                         | 4B     | 41     | 60     | 00     | 37     | 40     | 00     | 00     |
| Wert des Statuswortes : 4037h (Achse eingeschaltet, kein Fehler) |        |        |        |        |        |        |        |        |



#### 3.3.3 PDO -Zugriff

Die sehr schnelle, nicht quittierte Form der Datenübertragung als PDO hat den Vorteil, dass Daten ereignisgesteuert übertragen werden können. Das PDO überträgt dabei einen oder mehrere vorher festgelegte Parameter. Da hierbei keine Quittierung erfolgt, muss nach der PDO-Aktivierung der Empfänger jederzeit eventuell ankommende PDOs verarbeiten können. Der Vorteil dieser Übertragung ist, dass der Host-Rechner die durch ein PDO übertragenen Parameter nicht zyklisch abfragen muss. Dies führt zu einer starken Verminderung der CAN-Busauslastung.

Innerhalb eines PDO lassen sich maximal 8 Byte Daten übertragen, also 1 bis maximal 8 Objekte, je nach Objektgröße. Es gibt Empfangs- (Receive, Rx) und Sende- (Transfer, Tx) PDOs. Durch Festlegen der COB-ID, der Zykluszeit und der zu übertragenden Daten ist ein PDO aus Sicht des Servoverstärkers bestimmt.

#### Beispiel: Abfrage: Positionierung von A nach B abgeschlossen?

Mit dem SDO-Zugriff muss zyklisch das Objekt "Statusword" abgefragt werden. Dies geht zu Lasten der Buskapazität.

Beim PDO-Zugriff kann der Servoverstärker bei jeder Veränderung des Objektes "Statusword" ein PDO absetzen, in dem die Daten des Statusword enthalten sind. Es wird dem Host-Rechner somit automatisch eine entsprechende Meldung zugestellt, sobald das Ereignis eingetreten ist.

Mit den PDOs können alle Objekte des Objektverzeichnisses mit der Eigenschaft "mappbar" übertragen werden, d.h. das PDO enthält als Daten z.B. den Drehzahl-Istwert, den Positions-Istwert o.Ä.

Welche Daten übertragen werden, muss dem Servoverstärker vorher mitgeteilt werden, da das PDO lediglich Nutzdaten und keine Information über die Art des Parameters enthält. Auf diese Art können nahezu beliebige Datentelegramme definiert werden. Die folgenden Kapitel beschreiben die dafür notwendigen Einstellungen.

Interessant ist, dass Slaves auch ohne Master untereinander PDOs senden und empfangen können, sofern die COB-IDs aufeinander abgestimmt sind.

# 3.3.3.1 Kommunikationsparameter des PDO

Die Kommunikationsobjekte sind für alle PDOs gleich aufgebaut. Tabelle 3.5 zeigt das Kommunikationsobjekt für das Tx-PDO1.

Tabelle 3.5: Kommunikationsobjekt für Tx-PDO1

| Objekt | Subindex | Beschreibung          | Default               |
|--------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 0x1800 | 1        | COB-ID für PDO        | 0x180 + Knotenadresse |
| 0x1800 | 2        | PDO Type              | 0xFF                  |
| 0x1800 | 3        | Inhibit Time [100 μs] | 1000                  |

#### 3.3.3.2 Übertragungsart des PDO

Für jedes PDO muss festgelegt werden, welches Ereignis zum Aussenden (Tx-PDO) bzw. Auswerten (Rx-PDO) einer Nachricht führt. Dies wird mit den Objekten "PDO\_Type" (Kommunikationsparameter, Objekt 0x1400 (Rx-PDO) und Objekt 0x1800 (Tx-PDO), jeweils Subindex 02) festgelegt. Die Einstellmöglichkeiten der Objekte werden in Kap. 5.2.10 und 5.2.12 ausführlich beschrieben.



# 3.3.3.3 Mapping des PDO

Nachdem der Identifier und die Übertragungsart festgelegt wurden, wird dem Servoverstärker nun noch mitgeteilt, welche Daten er in einem PDO versenden soll bzw. wohin die empfangenen Daten weitergeleitet werden sollen. Dies nennt man Mapping. Da jedes PDO maximal 8 Byte übertragen kann, ist es möglich, maximal 8 Objekte mit je 1 Byte zuzuweisen.

In den Mappingobjekten wird zunächst die Anzahl der zu übertragenden Objekte festgelegt. Anschließend werden die Objekte eingetragen, deren Daten gesendet bzw. denen die empfangenen Daten zugewiesen werden sollen.

Tabelle 3.6: Mappingobjekt für das Tx-PDO1

| Objekt | Subindex | Beschreibung               | Default                  |
|--------|----------|----------------------------|--------------------------|
| 0x1A00 | 0        | Anzahl der Mappingeinträge | 0                        |
| 0x1A00 | 1        | PDO1-Mapping 1             | 0x00020008 (Platzhalter) |
| 0x1A00 | 2        | PDO1-Mapping 2             | 0x00020008 (Platzhalter) |
| 0x1A00 | 3        | PDO1-Mapping 3             | 0x00020008 (Platzhalter) |
| 0x1A00 | 4        | PDO1-Mapping 4             | 0x00020008 (Platzhalter) |
| 0x1A00 | 5        | PDO1-Mapping 5             | 0x00020008 (Platzhalter) |
| 0x1A00 | 6        | PDO1-Mapping 6             | 0x00020008 (Platzhalter) |
| 0x1A00 | 7        | PDO1-Mapping 7             | 0x00020008 (Platzhalter) |
| 0x1A00 | 8        | PDO1-Mapping 8             | 0x00020008 (Platzhalter) |

Die Mappingeinträge haben folgenden Aufbau:

- ⇒ Hauptindex des zu mappenden Objekts (hexadezimal)
- Subindex des zu mappenden Objekts (hexadezimal)
- ➡ Längencodierung des Objektes in Hexadezimal

Demzufolge sind die Längencodierungen 0x08 für 8-Bit-, 0x10 für 16-Bit- und 0x20 für 32-Bit-Werte. Mit der Längenangabe können byteweise auch nur Teile eines Objektes beginnend beim LSB (z.B. die unteren 8 Byte eines 32-Bit-Objekts) in das PDO eingeblendet werden. Die Längenangabe jedes Objektes ist im Objektverzeichnis vermerkt.

# 3.3.3.4 Programmierbeispiel für das Tx-PDO1

Im Beispiel in Tabelle 3.7 werden nach erfolgter Programmierung vom Servoverstärker mit der ID 1 auf der Nachrichten-ID 181 alle 10 ms das Statuswort, die Istposition und 2 Byte der digitalen Eingänge versendet.

Tabelle 3.7: Programmierbeispiel für Tx-PDO

| Index, Sub. | Beschreibung               | Default    | Beispiel   |
|-------------|----------------------------|------------|------------|
| 0x1800h_01  | COB_ID_used_by_PDO         | 0x00000181 | 0x00000181 |
| 0x1800h_02  | Transmission type          | 0xFF       | 0xFE       |
| 0x1800h_03  | Inhibit time [1/10 ms]     | 1000       | 100        |
| 0x1A00h_01  | PDO1-Mapping 1             | 0x00020008 | 0x60410010 |
| 0x1A00h_02  | PDO1-Mapping 2             | 0x00020008 | 0x60630020 |
| 0x1A00h_03  | PDO1-Mapping 3             | 0x00020008 | 0x60FD0010 |
| 0x1A00h_00  | Anzahl der Mappingeinträge | 0x00       | 0x03       |



#### 3.3.3.5 Parametrierung der PDOs für den interpolierenden Modus

Eine Betriebsart des ECOVARIO® und des ECOMPACT® ist der interpolierende Modus, bei dem zyklisch die Soll- und Istwerte einer Achse mit einer übergeordneten Steuerung über PDOs ausgetauscht werden. In Tabelle 3.8 sind alle notwendigen Befehle aufgeführt, die diesen Datenaustausch zwischen Servoverstärker und einer übergeordneten Steuerung sicherstellen.

Zum Einlesen und zur Synchronisation der Achsen wird zusätzlich vom Host eine Sync-Nachricht gesendet.

| Index  | Sub. | Byte | Wert      | Beschreibung                                                                            |
|--------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1800 | 1    | 4    | 0x181     | Setzen der COB-ID für das Sende-(Tx) PDO1 auf 0x181                                     |
| 0x1800 | 2    | 1    | 0x01      | Setzen der Betriebsart für das Sende-PDO1 auf synchronen Modus                          |
| 0x1400 | 1    | 4    | 0x201     | Setzen der ID für das Empfangs-(Rx) PDO1 auf 0x201                                      |
| 0x1400 | 2    | 1    | 0x01      | Setzen der Betriebsart für das PDO auf synchronen Modus                                 |
| 0x1600 | 1    | 4    | 60400010h | Mappen der ersten zwei Bytes vom Empfangs-PDO1 auf das Controlwort des Servoverstärkers |
| 0x1600 | 2    | 4    | 607A0020h | Mappen der nächsten 4 Bytes vom Empfangs-PDO1 auf die Zielposition des Servoverstärkers |
| 0x1600 | 0    | 1    | 0x02      | Anzahl der gemappten Variablen des Empfangs-PDO1                                        |
| 0x1a00 | 1    | 4    | 60410010h | Mappen des Statuswortes des Servoverstärkers auf die ersten zwei Byte vom Sende-PDO1    |
| 0x1a00 | 2    | 4    | 60630020h | Mappen der Istposition des Servoverstärkers auf die nächsten 4<br>Bytes vom Sende-PDO1  |
| 0x1a00 | 0    | 1    | 0x02      | Anzahl der gemappten Variablen des Sende-PDO1                                           |

Tabelle 3.8: Befehle für den Datenaustausch zwischen Servoverstärker und einer übergeordneten Steuerung

Mit diesen wenigen SDO-Sendebefehlen sind die Voraussetzungen erfüllt, um über ein Sendeund ein Empfangs-PDO auf die vereinbarten Objekte des Servoverstärkers zuzugreifen, bzw. die Istwerte vom Servoverstärker auszuwerten.

Das Starten des synchronen Datentransfers wird immer von der übergeordneten Steuerung realisiert.

Der ECOVARIO® beherrscht sowohl die ECOSTEP®-kompatible als auch die für den interpolierenden Modus geschaffene Synchronmethode (unabhängig ob interpoliert wird). Das Umschalten erfolgt über die Synchronzeit (Objekt 0x2F88 Subindex 1). Werte > 0 aktivieren den neuen Synchronmodus.

Im ECOSTEP\*-Modus durchlaufen SYNC-Telegramm und synchrone PDO die Hauptschleife und somit die normalen (langsamen) Mappingwege, d.h. 1 Nachricht pro Durchlauf. Im neuen Synchronmodus wird ohne Hauptschleifendurchgang direkt in die Variablen geschrieben oder gelesen. Dafür stehen 1 TX-PDO und 1 RX-PDO zur Verfügung. Die anderen PDO verhalten sich wie üblich, mit der Einschränkung dass auch sie quasi aufsynchronisiert werden. Wurde der neue Synchronmodus gewählt, steht für TX-PDO1/RX-PDO1 nur der Modus ,1', d.h. senden/verarbeiten bei jedem SYNC Telegramm zur Verfügung. Der asynchrone Modus bleibt davon unberührt. Wie erwähnt werden asynchrone Telegramme (SDO, PDO, Nodeguarding etc) synchronisiert nach den TX-PDO (mehrerer Achsen) verschickt. Je nach Synchronfensterbreite wird pro Millisekunde ein asynchrones Telegramm verschickt, d.h. bei einer Synchronzeit von 4 ms 4 PDO oder SDO. Je nach Achsenzahl muss also darauf geachtet werden, den CAN-Bus nicht zu überfüllen und die SYNC-Nachricht zu verschieben. Generell wird empfohlen, die erste Hälfte zwischen zwei SYNC-Telegrammen für die Antworttelegramme der Geräte und die zweite Hälfte für die Vorgaben der



Prozesssteuerung zu benutzen. Bei PC-Karten der Fa. Beckhoff wird dies durch die Einstellung "Tx-PDO delay" in Prozent (zwischen zwei Synchronimpulsen) parametriert.

#### 3.3.4 Netzwerkmanagement (NMT-Service)

Alle CANopen-Geräte können über das Netzwerkmanagement angesteuert werden. Hierfür ist ein besonderer Identifier (000h) reserviert.

Über diesen können Befehle an einen oder alle Servoverstärker gesendet werden. Jeder Befehl besteht aus zwei Bytes, wobei das erste Byte den Befehlscode und das zweite Byte die Knotenadresse des angesprochenen Servoverstärkers beinhaltet.

Tabelle 3.9: Aufbau der Nachricht der übergeordneten Steuerung:

| Identifier | Byte 0      | Byte 1        |
|------------|-------------|---------------|
| 0x000      | Befehlscode | Knotenadresse |

Über die Knotenadresse Null können gleichzeitig alle im Netzwerk befindlichen Knoten angesprochen werden. Die Servoverstärker quittieren die NMT-Befehle nicht.

Der Zustand "pre-operational" ist für die Konfigurationsphase des Netzwerkes vorgesehen. Für die Arbeit mit PDOs muss der Knoten den Kommunikationsstatus "operational" angenommen haben. In der Regel wird das Netzwerk durch den Host gebootet und über den Befehl "NMT-Start" in den Zustand "operational" gebracht.

Tabelle 3.10: Netzwerkmanagement

| Code | Name                | Kommunikationsstatus |
|------|---------------------|----------------------|
| 01   | NMT-Start           | operational          |
| 02   | NMT-Stop            | pre-operational      |
| 04   | Prepare Remote Node | pre-operational      |
| 80   | pre-operational     | pre-operational      |

#### 3.3.5 Emergency-Message

Der Identifier der Emergency-Message (Nachricht) bildet sich aus dem Offset 0x080 + Knotennummer des Servoverstärkers. Die Emergency-Message wird beim Auftreten eines noch nicht registrierten Fehlers abgesendet. Dauerhaft anliegende Fehler generieren nur einmalig eine Emergency-Message, bzw. nach jedem versuchten Fehlerreset erneut.

Sie besteht aus acht Datenbytes, wobei in den ersten beiden Bytes ein Error-Code steht. Die weitereren Bytes werden bisher nicht genutzt.

In Tabelle 5.153 findet sich eine vollständige Auflistung aller Fehlercodes.



#### 3.4 Datenprotokoll der seriellen Schnittstellen (RS232, RS485, USB)

Die Schnittstellenbelegung und Verkabelung der seriellen Schnittstellen ist den Installationshandbüchern ECOVARIO\* und ECOSTEP\* zu entnehmen.

Generell verhalten sich USB-Port (quasi-serielle Schnittstelle) und serielle Schnittstelle (RS232/RS485) wie CAN. Das CAN-Protokoll wird "getunnelt", d.h., die Daten werden innerhalb des CAN-Protokolls über die seriellen Schnittstellen übertragen. Der USB-Port kann nicht parametriert werden, seine Einstellung sind 57600 Baud, 8 Datenbits, keine Parität. Als Geräteadresse wird die CAN Node-ID verwendet. ECOVARIO®-Geräte unterstützen den "Echomodus" nur bei RS232-Bestückung und nicht über die USB-Schnittstelle.

Der Zugriff über RS232/RS485 erfolgt auf dieselbe Weise wie ein CANopen-SDO, allerdings ohne segmentierten Datentransfer. Die 8 Byte Daten des SDO-Protokolls werden lediglich um 1 Byte Adresse (Node ID) und 1 Byte Checksumme erweitert. Die RS485-Kommunikation ist streng Master/Slave-orientiert. Nur der Host (Master) kann einen Datenverkehr auslösen, indem ein Datentelegramm an einen ECOVARIO\* (Slave) gesendet wird. Der adressierte ECOVARIO\* interpretiert die empfangenen Daten und sendet ein entsprechendes Antwort-Telegramm. Zum selben Zeitpunkt kann nur der Host oder ein Slave Daten im Netzwerk senden (niemals gleichzeitig). Die Anwendung der Nachrichtenobjekte PDO, SYNC, EMCY, NMT und Nodeguarding ist über die seriellen Schnittstellen nicht möglich.

Das Transportprotokoll verwendet ein Telegramm mit einer festen Länge von 10 Byte.

Der Host sendet eine Anfrage:

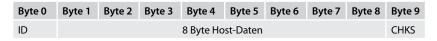

Der Host empfängt das Echo der Anfrage (nur RS232):

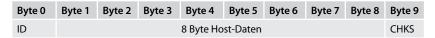

Der Host empfängt die Antwort:

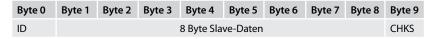

ID ist die Adresse des angesprochenen Slaves CHKS ist die Prüfsumme des Telegramms. CHKS =  $-\Sigma$ (Byte 0 .. Byte 8)

#### **Hinweis**:

Jedes 10-Byte-Telegramm hat seine eigene Prüfsumme. Der Slave verwendet in der Antwort seine eigene ID. Ein Slave erkennt seine ID im Host-Telegramm und antwortet, wenn die Prüfsumme gültig ist.

Mit RS232 bestückte Geräte senden ein sogenanntes Echo, d.h. sie senden das vom Host erhaltene Telegramm noch einmal aus. Bei Halbduplexverkabelung ensteht der selbe Effekt.

Die Adresse (ID) eines ECOVARIO\* wird über die Tasten an der Frontseite oder per Software im Bereich ID=0..126 eingestellt. Im Falle falscher Konfiguration kann man notfalls über die "Joker"-ID=127 (7F hex) mit einem einzelnen Gerät kommunizieren. Aus diesem Grund antworten alle ECOVARIO\*-Geräte auf ein Host-Telegramm, das an die ID=127 adressiert ist.



Tabelle 3.11: Beispielkommunikation über R232-Schnittstelle

| ID-Nr. | Lesen/Schreiben | Objekt | Subindex | Daten       | Checksumme | Bedeutung                                                                                                        |
|--------|-----------------|--------|----------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | 23              | 40 60  | 00       | 0F 00 00 00 | 2D         | Servoverstärker einschalten                                                                                      |
| 01     | 40              | 41 60  | 00       | 00 00 00 00 | 1E         | Lesen Statuswort                                                                                                 |
|        |                 |        |          |             |            |                                                                                                                  |
| 01     | 4B              | 41 60  | 00       | 37 54 00 00 |            | Antwort Statuswort 37 = Achse eingeschaltet und kein Fehler 5 = Commutation found + setp.Ack. 4 = Target Reached |
|        |                 |        |          |             |            |                                                                                                                  |
| 01     | 23              | 60 60  | 00       | 06 00 00 00 | 16         | Wechseln zu Betriebsart 6: Referenzfahrt                                                                         |
| 01     | 23              | 40 60  | 00       | 1F 00 00 00 | 1D         | Start Referenzfahrt                                                                                              |
| 01     | 40              | 41 60  | 00       | 00 00 00 00 | 1E         | Lesen Statuswort                                                                                                 |
| 01     | 40              | 63 60  | 00       | 00 00 00 00 | FC         | Lesen Istwert                                                                                                    |
| 01     | 23              | 40 60  | 00       | 0F 00 00 00 | 2D         | Steuerwort zurücksetzen                                                                                          |
|        |                 |        |          |             |            |                                                                                                                  |
| 01     | 23              | 60 60  | 00       | 01 00 00 00 | 1B         | Wechseln zu Betriebsart 1: Positionsfahrt                                                                        |
| 01     | 23              | 81 60  | 00       | 40 42 0F 00 | 6A         | Geschwindigkeitsvorgabe<br>Beispiel: 1.000.000 inc /64s = F4240 HEX                                              |
| 01     | 23              | 7A 60  | 00       | A0 86 01 00 | DB         | Zielposition übergeben<br>Beispiel: 100.000 inc = 186A0 HEX                                                      |
| 01     | 23              | 40 60  | 00       | 1F 00 00 00 | 1D         | Start Positionsfahrt                                                                                             |
| 01     | 40              | 63 60  | 00       | 00 00 00 00 | FC         | Lesen Istwert                                                                                                    |

#### 3.5 Kommunikation über Profibus

Die Schnittstellenbelegung und Verkabelung der Profibus-Schnittstelle ist den Installationshandbüchern ECOVARIO\* und ECOSTEP\* zu entnehmen.

Zur Parametrierung der Kommunikation über die Profibus-Schnittstelle beachten Sie das Handbuch "ECOVARIO" + ECOSTEP": Ansteuerung über Profibus-DP".

Die eingestellte Node-ID gilt auch für die Kommunikation über Profibus.

# 3.6 Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle (nur ECOVARIO® und ECOMPACT® 23E/60E)

Die Schnittstellenbelegung und Verkabelung der EtherCAT-Schnittstelle ist der Installations- und Betriebsanleitung ECOVARIO\* bzw. dem Benutzerhandbuch ECOMPACT\* zu entnehmen. Hier sind auch beispielhafte Netztopologien dargestellt.

Zur Parametrierung der Kommunikation über die EtherCAT-Schnittstelle beachten Sie Abschnitt 5.2.29 sowie die Application Note 26 "ECOVARIO" + ECOMPACT" - Betrieb mit EtherCAT".

#### 3.7 Kommunikation über Profinet-Schnittstelle (nur ECOVARIO® 114D)

Die Schnittstellenbelegung und Verkabelung der Profinet-Schnittstelle ist der Installations- und Betriebsanleitung ECOVARIO\* 114D zu entnehmen. Hier sind auch beispielhafte Netztopologien dargestellt.



Die Parameterzugriffe erfolgen über den PAP (Parameter Access Point), als Zugriffsmodell wird das 'Base Mode Parameter Access Local' (Map Index = 0xB02E) Modell verwendet.

Definiert ist das Zugriffsmodell in der IEC 61800-7-303 Kapitel 4.6 Parameter Access. Innerhalb der Firmware des Servoverstärkers ist ein Parameterzugriff derart umgesetzt, dass dieser über einen Objektzugriff auf die entsprechende Variable zugreift. Dies bedeutet, dass das Objektverzeichnis innerhalb eines ProfiNet/ProfiDrive-Servoverstärkers weiterhin existent ist. Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass Anfragen mittels CAN-Protokoll über CAN oder Ethernet nach wie vor möglich sind. Somit kann beispielsweise das ECO Studio ohne Anpassung verwendet werden.

#### 3.8 Kommunikation über Ethernet-Schnittstelle (nur ECOVARIO®)

Die Schnittstellenbelegung und Verkabelung der Ethernet-Schnittstelle ist dem Installationshandbuch ECOVARIO® zu entnehmen. Hier sind auch beispielhafte Netztopologien dargestellt.

#### Datenprotokoll der Ethernet-Schnittstelle

Die Nutzdaten werden in UDP-Pakete gepackt. Dabei werden weitere Informationen mitgesendet, die sich immer am Anfang einer UDP-Botschaft befinden, im sogenannten Header. Der UDP-Header besteht aus vier Datenfeldern, die alle jeweils 16 Bit groß sind. Tabelle 3.12 zeigt den Aufbau des UDP-Pakets.

Tabelle 3.12: Aufbau des UDP-Pakets

|            | Bit   | Inhalt         | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 0 15  | Quell-Port     | Gibt die Port-Nummer des sendenden Prozesses an. Diese<br>Information wird benötigt, damit der Empfänger auf das<br>Paket antworten kann. Da UDP verbindungslos ist, ist der<br>Quell-Port optional und kann auf den Wert "0" gesetzt wer-<br>den (für den Fall, dass keine Antwortpakete erwartet werden<br>und nur Pakete zum Empfänger gesendet werden sollen. |
| UDP-Header | 16 31 | Ziel-Port      | gibt an, welcher Prozess das Paket empfangen soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 32 47 | Längenfeld     | gibt die Länge des Datagramms, bestehend aus den Daten<br>und dem Header, in Oktetten an. Der kleinstmögliche Wert<br>sind 8 Oktette.                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 48 63 | Prüfsummenfeld | es kann eine 16 Bit lange Prüfsumme mitgesendet werden.<br>Die Prüfsumme wird über den sogenannten "Pseudo-Header" (s.u.), den UDP Header und die Daten gebildet.                                                                                                                                                                                                 |
| UDP-Daten  | 64    |                | Aufbau siehe Kap. 5.2.28, Tabelle 5.38c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Die Übertragung des UDP-Pakets erfolgt mittels des Internet Protokolls (IP). Dieses Protokoll setzt vor das UDP-Paket seinerseits einen Header, den IP Header, in dem sich die von IP benötigten Daten befinden. Für die Erzeugung der UDP-Prüfsumme werden Teile dieses IP-Headers in einen sogenannten Pseudo-Header übernommen. Er dient nur zur Erzeugung der Prüfsumme und wird nicht übertragen. Der Pseudo-Header hat bei IPv4 eine Größe von 12 Oktetten (96 Bit) und setzt sich wie folgt zusammen:

Tabelle 3.13: Aufbau des Pseudo-Headers

|               | Bit   | Inhalt              | Bedeutung         |
|---------------|-------|---------------------|-------------------|
|               | 0 31  | Quell-IP-Adresse    |                   |
| Pseudo-Header | 32 63 | Ziel-IP-Adresse     |                   |
| rseudo-neader | 64 71 | 00000000            | Leerfeld          |
|               | 72 79 | Protokoll-ID        | UDP hat die ID 17 |
|               | 80 95 | UDP-Datagramm-Länge |                   |



Die Parametrierung der Kommunikation über die Ethernet-Schnittstelle erfolgt mittels des Objekts 0x2FB2, siehe Abschnitt 5.2.28.

#### 3.9 Behandlung von Mehrachsgeräten

Derzeit sind folgende Mehrachsgeräte verfügbar:

- 2-Achs-Servoverstärker ECOVARIO 114 D
- ⇒ 2-Achs-Servoverstärker ECOVARIO 616 D
- 2-Achs-Servoverstärker ECOMiniDual
- **3** 4-Achs-Schrittmotorverstärker ECOSTEP<sup>®</sup> 54.

Für das Ansprechen der Mehrachsgeräte über CANopen können zwei unterschiedliche Strategien angewendet werden:

- ♣ Ansprechen aller Achsen über eine Node-ID und über einen Objektsatz: Achse 1 Standardobjekte, Achse 2 Offset + 0x0800, Achse 3 Offset + 0x1000, Achse 4 Offset + 0x1800.
- ⊃ Jede Achse wird wie ein eigenständiger 1-Achs-Servoverstärker behandelt, d.h., jeder Achse ist eine *eigene* Node-ID und ein *eigener* Objektsatz zugeordnet.

Erstere Methode wird beim ECOSTEP\* 54 angewendet, zweitere Methode beim ECOVARIO 114 D, beim ECOVARIO 616 D und beim ECOMiniDual. Es gibt jedoch auch beim ECOVARIO xxx D und beim ECOMiniDual einige achsenübergreifende Objekte (herstellerspezifisch).

#### Besonderheiten beim ECOVARIO 114 D bzw. 616 D mit EtherCAT-Schnittstelle:

Um hierüber gezielt eine der beiden Achsen mittels SDO-Kommunikation ansprechen zu können, sind zwei zusätzliche Schalter-Objekte implementiert (0x3000 und 0x3001). Alternativ besteht die Möglichkeit, die 0x6000er-Objekte auf Achse 2 über einen Offset von + 0x0800 anzusprechen. Dies gilt jedoch derzeit ausschließlich für die SDO-Kommunikation über EtherCAT.

Bei der PDO-Kommunikation wird beim PDO-Mapping der Objekte zum Ansprechen von Achse 2 der Offset + 0x0010 angewandt:

- **⊃** Achse 1: PDO Rx Mapping: 0x1600 ... 0x1607
- **⊃** Achse 1: PDO Tx Mapping: 0x1A00 ... 0x1A10
- **○** Achse 2: PDO Rx Mapping: 0x1610 ... 0x1617
- **⊃** Achse 2: PDO Tx Mapping: 0x1A10 ... 0x1A17

#### Besonderheiten beim ECOMiniDual:

NMT, Nodegarding und Heartbeat-Funktionen arbeiten auf beide Achsen, d.h. die Funktionen sind nicht separat pro Achse realisiert. Ein Ausfall schaltet beide Achsen ab. Fehler werden mit verschiedenen Emergency-Meldungen quittiert. Beim Abschalten der 24V Logikspannung reicht die Zeit meist nur zum Versenden von *einer* Emergency-Nachricht!

Die Funktionen Emergency und Fehlerbehandlung sind pro Achse, mit getrennten Konfigurationsobjekten, realisiert.



# 4 Objektübersicht

# 4.1 Gerätedaten

Tabelle 4.1: Objektübersicht Gerätedaten

| Objekt       | Name                                                                                                                                    | Bedeutung                                            | ECOSTEP    | ECOVARIO   | MiniDual | ECOMPACT |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|--|--|
| 0x1000       | device type                                                                                                                             | Geräteprofil                                         | x          | x          | x        | x        |  |  |
| 0x1008       | manufacturer device name                                                                                                                | Gerätename                                           | х          | x          | x        | x        |  |  |
| 0x1009       | manufacturer hw version                                                                                                                 | Hardwareversion                                      | х          | x          | x        | x        |  |  |
| 0x100A       | manufacturer sw version                                                                                                                 | Softwareversion                                      | х          | x          | х        | x        |  |  |
| 0x1010       | store parameters                                                                                                                        | Abspeichern von Gerätedaten                          | <b>x</b> * | <b>x</b> * | x*       | x*       |  |  |
| 0x1011       | restore default parameters                                                                                                              | Rücksetzen von Gerätedaten auf<br>Werkseinstellungen | x*         | <b>x</b> * | x*       | x*       |  |  |
| 0x2FE0       | software version details                                                                                                                | Anzeige der SW-Version                               | Х          | x          | x        | x        |  |  |
| 0x2FE1       | hardware version details                                                                                                                | Anzeige der HW-Version                               | х          | x          | x        | x        |  |  |
| 0x2FE2       | sw version details boot                                                                                                                 | Anzeige der Bootloader-SW-Version                    |            | x          | x        | x        |  |  |
| 0x2FE4       | fpga version                                                                                                                            | Anzeige der PLD-Version                              | -          | nur 114D   | -        | -        |  |  |
| 0x2FE6       | cpu version                                                                                                                             | Anzeige der CPU-Part-ID                              | -          | + 616 D    | -        | -        |  |  |
| 0x2FE7       | user info                                                                                                                               | Frei verwendbarer Speicherbereich                    |            | ab R5**    | -        | -        |  |  |
| 0x2FF2       | operation timer                                                                                                                         | Betriebsstunden- und Programmierzyklenzähler         | -          | x          | x        | x        |  |  |
| 0x6410       | motor data                                                                                                                              | Motordatenblatt 1. Achse                             | -          | x          | x        | x*       |  |  |
| 0x6504       | drive manufacturer                                                                                                                      | Antriebshersteller***                                | х          | x          | x        | x        |  |  |
| 0x6D04       | drive manufacturer 1                                                                                                                    | Antriebshersteller Achse 2                           | E54        | -          | -        | -        |  |  |
| 0x7504       | drive manufacturer 2                                                                                                                    | Antriebshersteller Achse 3                           | E54        | -          | -        | -        |  |  |
| 0x7D04       | drive manufacturer 3                                                                                                                    | Antriebshersteller Achse 4                           | E54        | -          | -        | -        |  |  |
| 0x67FF       | device type s 0                                                                                                                         | Geräteprofil Achse 1                                 | E54        | -          | -        | -        |  |  |
| 0x6FFF       | device type s 1                                                                                                                         | Geräteprofil Achse 2                                 | E54        | -          | -        | -        |  |  |
| 0x77FF       | device type s 2                                                                                                                         | Geräteprofil Achse 3                                 | E54        | -          | -        | -        |  |  |
| 0x7FFF       | device type s 3                                                                                                                         | Geräteprofil Achse 4                                 | E54        | -          | -        | -        |  |  |
| *) Unterschi | ede in Objektaufbau oder Verhalten                                                                                                      |                                                      |            |            |          |          |  |  |
| **) Objekt w | **) Objekt wird in ECOVARIO 114. 214. 414 ab Software-Release 5.0 unterstützt. Objekt wird in ECOVARIO 114 D / 616 D nicht unterstützt. |                                                      |            |            |          |          |  |  |

<sup>\*\*)</sup> Objekt wird in ECOVARIO 114, 214, 414 ab Software-Release 5.0 unterstützt. Objekt wird in ECOVARIO 114 D / 616 D nicht unterstützt.

# 4.2 Kommunikationseinstellungen

Tabelle 4.2: Objektübersicht Kommunikationseinstellungen

| Objekt | Name                     | Bedeutung                                   | ECOSTEP | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 0x1005 | COB-ID SYNC              | COB-ID Synchrontelegramm                    | Х       | х        | x        | x        |
| 0x100B | node id                  | Geräteadresse (Node-ID)                     | х       | x        | x        | x        |
| 0x100C | guard time               | Zeitintervall Nodeguarding                  | х       | x        | x        | x        |
| 0x100D | life time factor         | Lifetime-Faktor zur Geräteselbstüberwachung | Х       | x        | x        | x        |
| 0x100E | COB-ID nodeguarding      | COB-ID Nodeguarding-Telegramm               | х       | x        | x        | x        |
| 0x100F | number of SDOs supported | Anzahl unterstützter SDOs                   | х       | x        | x        | x        |
| 0x1014 | COB-ID emergency         | COB-ID Emergency-Telegramm                  | Х       | х        | x        | x        |
| 0x1016 | consumer heartbeat       | Überwachen des Heartbeat-Protokolls         | -       | x        | x        | x        |

<sup>\*\*\*)</sup> bei ECOSTEP54: Antriebshersteller Achse 1



| Objekt           | Name                                         | Bedeutung                                             | ECOSTEP   | ECOVARIO            | MiniDual | ECOMPACT |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 0x1017           | producer heartbeat                           | Einstellen des Heartbeat-Protokolls                   | -         | x                   | x        | x        |
| 0x1018           | identity object                              | Identity-Objekt                                       | nicht E54 | х                   | х        | х        |
| 0x1200           | server SDO parameter                         | Parameteranzeige 1. Server-SDO                        | х         | х                   | x        | x        |
| 0x1400<br>0x1407 | receive pdo communication parameters         | Kommunikationsparameter Empfangs-PDO                  | x         | x*                  | x**      | x        |
| 0x1410<br>0x1417 | receive pdo communication parameters 1       | Kommunikationsparameter Empfangs-PDO Achse 2          | -         | nur 114D<br>+ 616D  | -        | -        |
| 0x1600<br>0x1607 | receive pdo mapping parameters               | Mappingparameter Empfangs-PDO                         | x         | x                   | X**      | x        |
| 0x1610<br>0x1617 | receive pdo mapping parameters 1             | Mappingparameter Empfangs-PDO Achse 2                 | -         | nur 114D<br>+ 616D  | -        | -        |
| 0x1800<br>0x1807 | transmit pdo communicati-<br>on parameters   | Kommunikationsparameter Sende-PDO                     | x         | x                   | X**      | x        |
| 0x1810<br>0x1817 | transmit pdo communicati-<br>on parameters 1 | Kommunikationsparameter Sende-PDO<br>Achse 2          | -         | nur 114D<br>+ 616D  | -        | -        |
| 0x1A00<br>0x1A07 | transmit pdo mapping parameter               | Mappingparameter Sende-PDO                            | x         | x                   | X**      | x        |
| 0x1A10<br>0x1A17 | transmit pdo mapping parameter 1             | Mappingparameter Sende-PDO Achse 2                    | -         | nur 114D<br>+ 616D  | -        | -        |
| 0x1C00           | syncman type                                 | Kommunikationseinstellung der EtherCAT<br>Syncmanager | -         | x                   | -        | 23E/60E  |
| 0x1C12           | syncman rx mappings                          | EtherCAT Syncmanager RxPDO Mappings                   | -         | x                   | -        | 23E/60E  |
| 0x1C13           | syncman tx mappings                          | EtherCAT Syncmanager TxPDO Mappings                   | -         | x                   | -        | 23E/60E  |
| 0x1C14           | syncman async rx mappings                    | EtherCAT Syncmanager RxPDO Mappings                   | -         | x                   | -        | 23E/60E  |
| 0x1C15           | syncman async tx mappings                    | EtherCAT Syncmanager TxPDO Mappings                   | -         | x                   | -        | 23E/60E  |
| 0x1C32           | syncman out                                  | Konfig. des Syncmanagers 2 für RxPDOs                 | -         | x                   | -        | 23E/60E  |
| 0x1C33           | syncman in                                   | Konfig. des Syncmanagers 3 für TxPDOs                 | -         | x                   | -        | 23E/60E  |
| 0x1F80           | nmt startup                                  | Automatisches Starten aller CAN-Teilnehmer            | х         | x                   | x        | x        |
| 0x2F80           | node offset                                  | Einstellen der Node-ID*                               | Х         | x                   | x        | x        |
| 0x2F81           | btr0                                         | CAN-Baudratenregister 0                               | Х         | x                   | x        | x        |
| 0x2F82           | btr1                                         | CAN-Baudratenregister 1                               | Х         | x                   | x        | x        |
| 0x2F83           | btr2                                         | CAN-Baudratenregister 2                               | -         | -                   | -        | E400     |
| 0x2F84           | btr3                                         | CAN-Baudratenregister 3                               | -         | -                   | -        | E400     |
| 0x2F88           | cansync cfg                                  | Konfigurieren des interpolierten Modus                | -         | x                   | x        | x        |
| 0x2F91           | sio baud                                     | Baudratenobjekt serielle Schnittstelle                | x         | x                   | _***     | -        |
| 0x2F94           | sio tx delay                                 | Justieren der seriellen Schnittstelle                 | -         | x****               | -        | -        |
| 0x2FB2           | dpo18 settings                               | Parametrierung der Ethernet-Schnittstelle             | -         | ab R5.36            | -        | -        |
| 0x3000           | axes info                                    | Info über Achsen im Mehrachsgerät                     | -         | nur 114D<br>+ 616 D | -        | -        |
| 0x3001           | axes switch                                  | EtherCAT-SDO-Achsschalter im Mehrachsgerät            | -         | nur 114D<br>+ 616 D | -        | -        |
| 0x4010           | sdo bridge                                   | Konfigurieren der CAN-SIO / SIO-CAN-Bridge            | -         | x****               | -        | -        |

<sup>\*)</sup> Unterschiede in Objektaufbau oder Verhalten
\*\*) beim ECOMiniDual stehen jeweils nur 4 Objekte zur Verfügung (z.B. 0x1400 ... 0x1403).
\*\*\*) beim ECOMiniDual fest eingestellte Baudrate von 57600 Baud.
\*\*\*\*) nicht unterstützt in ECOVARIO 114 D / 616 D



# 4.3 Digitale Ein- und Ausgänge

**Hinweisbzgl.ECOSTEP54,ECOVARIO114D/616D,ECOMiniDual:** Die Objekte in dieser Tabelle beziehen sich auf Achse 1. Die Objekte für Achsen 2 bis 4 sind danach in einer separaten Tabelle aufgeführt.

Tabelle 4.3: Objektübersicht Digitale Ein- und Ausgänge

| Objekt       | Name                             | Bedeutung                                         | ECOSTEP | ECOVARIO  | MiniDual | ECOMPACT |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------|----------|----------|
| 0x2160       | output0 cfg                      | Konfiguration digitaler Ausgang 1                 | Х       | x         | x        | x        |
| 0x2161       | output1 cfg                      | Konfiguration digitaler Ausgang 2                 | X       | x*        | x        | x        |
| 0x2100       | unimapper                        | Ablegen/Mappen von 16 long-Variablen              | Х       | x         | x        | x**      |
| 0x2101       | unimapper_all                    | wie 0x2100, jedoch achsenübergreifend             | -       | 114D/616D | -        | -        |
| 0x2170       | input polarity                   | Ändern der Polarität der digit. Eingänge          | х       | x         | x        | x        |
| 0x2850       | reset input cfg                  | Mapping für digitalen Eingang DIN Reset           | -       | x         | x        | x        |
| 0x2860       | dig inputs jat                   | Setzen der digitalen Ausgänge (8 bit)             | -       | x         | x        | x        |
| 0x2861       | dig outputs jat                  | Anzeige der digitalen Eingänge (8 bit)            | -       | x         | x        | x        |
| 0x60FD       | digital inputs                   | Digitale Eingänge                                 | х       | x         | x        | x        |
| 0x60FE       | digital outputs                  | Digitale Ausgänge                                 | Х       | x         | x        | x        |
| *) nicht ECC | OVARIO 114 D / 616 D ***) beim E | COMPACT23E/60E eingeschränkt auf 8 long-Variable. |         |           |          |          |

Objekte für ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4 und ECOVARIO 114 D / 616 D / ECOMiniDual Achse 2:

Tabelle 4.3a: Objektübersicht Digitale Ein- und Ausgänge ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4, ECOVARIO 114D/616D und ECOMiniDual Achse 2

| Objekt      | Name                                 | Bedeutung                         | ECOSTEP | ECOVARIO   | MiniDual | ECOMPACT |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|----------|----------|
| 0x2162      | output2 cfg                          | Konfiguration digitaler Ausgang 3 | E54     | x          | x        | -        |
| 0x2163      | output3 cfg                          | Konfiguration digitaler Ausgang 4 | E54     | -          | x        | -        |
| 0x2164      | output4 cfg                          | Konfiguration digitaler Ausgang 5 | E54     | -          | -        | -        |
| 0x2165      | output5 cfg                          | Konfiguration digitaler Ausgang 6 | E54     | -          | -        | -        |
| 0x2166      | output6 cfg                          | Konfiguration digitaler Ausgang 7 | E54     | -          | -        | -        |
| 0x2167      | output7 cfg                          | Konfiguration digitaler Ausgang 8 | E54     | -          | -        | -        |
| 0x68FD      | digital inputs 1                     | Digitale Eingänge Achse 2         | E54     | <b>x</b> * | -        | -        |
| 0x68FE      | digital outputs 1                    | Digitale Ausgänge Achse 2         | E54     | -          | -        | -        |
| 0x70FD      | digital inputs 2                     | Digitale Eingänge Achse 3         | E54     | -          | -        | -        |
| 0x70FE      | digital outputs 2                    | Digitale Ausgänge Achse 3         | E54     | -          | -        | -        |
| 0x78FD      | digital inputs 3                     | Digitale Eingänge Achse 4         | E54     | -          | -        | -        |
| 0x78FE      | digital outputs 3                    | Digitale Ausgänge Achse 4         | E54     | -          | -        | -        |
| *) nur ECOV | ARIO 114 D / 616 D bei SDO-Kommunika | tion über EtherCAT-Schnittstelle  |         |            |          |          |

# 4.4 Analoge Ein- und Ausgänge

Tabelle 4.4: Objektübersicht Analoge Ein- und Ausgänge

| Objekt | Name                          | Bedeutung                                                              | ECOSTEP   | ECOVARIO          | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|
| 0x2400 | monitor0                      | Konfiguration Analogausgang 1                                          | Х         | nur 214 /414      | -        | -        |
| 0x2401 | monitor1                      | Konfiguration Analogausgang 2                                          | nicht E54 | nur 214 /414      | -        | -        |
| 0x2500 | analog mapping 1              | Einstellung analoger Eingang 1                                         | -         | 114/214/414       | -        | -        |
| 0x2501 | analog mapping 2<br>analog in | Einstellung analoger Eingang 2<br>Abfrage ADC-Werte an Analogeingängen | -<br>x    | nur 214 /414<br>- | -        | -        |
| 0x2502 | analog offset                 | Offset Analogeingänge                                                  | Х         | -                 | -        | -        |
| 0x2503 | adc in                        | Aufbereitete ADC-Werte                                                 | -         | x                 | X        | x        |
| 0x2507 | analog highres                | Hochauflösender Analogeingang                                          | nicht E54 | -                 | -        | -        |
| 0x2508 | analog cfg0                   | Mapping Analogeingang AN0                                              | Х         | -                 | -        | -        |
| 0x2509 | analog cfg1                   | Mapping Analogeingang AN1                                              | nur E54   | -                 | -        | -        |
| 0x250A | analog cfg 2                  | Mapping Analogeingang AN2                                              | nur E54   | -                 | -        | -        |
| 0x250B | analog cfg 3                  | Mapping Analogeingang AN3                                              | nur E54   | -                 | -        | -        |



# 4.5 Steuerwort, Statuswort, Betriebsart

**Hinweisbzgl.ECOVARIO114D/616DundECOSTEP54:**DieObjekteindieserTabellebeziehensich auf Achse 1. Die Objekte für Achsen 2 bis 4 sind danach in einer separaten Tabelle aufgeführt.

Tabelle 4.5: Objektübersicht Steuerwort, Statuswort, Betriebsart

| Objekt | Name                       | Bedeutung                        | ECOSTEP | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|----------------------------|----------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 0x2840 | controlword bits           | Bitweises Setzen des Steuerworts | х       | x        | Х        | x        |
| 0x6040 | controlword                | Steuerwort                       | Х       | x        | Х        | x        |
| 0x6041 | statusword                 | Statuswort                       | Х       | x        | Х        | x        |
| 0x6060 | modes of operation         | Vorgabe der Betriebsart          | х       | x        | х        | x        |
| 0x6061 | modes of operation display | Abfrage der Betriebsart          | х       | x        | х        | x        |
| 0x2F20 | controller status          | Reglerstatus                     | -       | x        | -        | -        |

Objekte für ECOVARIO 114 D / 616 D Achse 2 und ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4:

Tabelle 4.5a: Objektübersicht Steuerwort, Statuswort ECOVARIO 114 D / 616 D Achse 2 und ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4

| Objekt      | Name                                 | Bedeutung                                | ECOSTEP | ECOVARIO   | MiniDual | ECOMPACT |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------|----------|----------|
| 0x2841      | controlword 1 bits                   | Bitweises Setzen des Steuerworts Achse 2 | E54     | -          | -        | -        |
| 0x2842      | controlword 2 bits                   | Bitweises Setzen des Steuerworts Achse 3 | E54     | -          | -        | -        |
| 0x2843      | controlword 3 bits                   | Bitweises Setzen des Steuerworts Achse 4 | E54     | -          | -        | -        |
| 0x2848      | controlword all                      | Setzen übergreifendes Steuerwort         | E54     | -          | Х        | -        |
| 0x2849      | statusword all                       | übergreifendes Statuswort                | E54     | -          | Х        | -        |
| 0x6840      | controlword 1                        | Steuerwort Achse 2                       | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x7040      | controlword 2                        | Steuerwort Achse 3                       | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7840      | controlword 3                        | Steuerwort Achse 4                       | E54     | -          | -        | -        |
| 0x6841      | statusword 1                         | Statuswort Achse 2                       | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x7041      | statusword 2                         | Statuswort Achse 3                       | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7841      | statusword 3                         | Statuswort Achse 4                       | E54     | -          | -        | -        |
| 0x6860      | modes of operation 1                 | Vorgabe der Betriebsart Achse 2          | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x6861      | modes of operation dis 1             | Abfrage der Betriebsart Achse 2          | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x7060      | modes of operation 2                 | Vorgabe der Betriebsart Achse 3          | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7061      | modes of operation dis 2             | Abfrage der Betriebsart Achse 3          | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7860      | modes of operation 3                 | Vorgabe der Betriebsart Achse 4          | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7861      | modes of operation dis 3             | Abfrage der Betriebsart Achse 4          | E54     | -          | -        | -        |
| *) nur SDO- | Kommunikation über EtherCAT-Schnitts | telle                                    |         |            |          |          |



# 4.6 Sollwertgenerator

**Hinweisbzgl.ECOVARIO114D/616DundECOSTEP54:**DieObjekteindieserTabellebeziehensich auf Achse 1. Die Objekte für Achsen 2 bis 4 sind danach in einer separaten Tabelle aufgeführt.

Tabelle 4.6: Objektübersicht Sollwertgenerator

| Objekt | Name                    | Bedeutung                                                  | ECOSTEP   | ECOVARIO        | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------|
| 0x2300 | velocity profile        | Geschwindigkeitsprofil                                     | nicht E54 | nicht 114D/616D | -        | -        |
| 0x607A | target position         | Zielposition im Positioniermodus                           | Х         | x               | x        | x        |
| 0x607F | max profile velocity    | Maximal mögliche Profilgeschwindigkeit im Positioniermodus | х         | х               | х        | x        |
| 0x6081 | profile velocity        | Vorgabe der Eck-Geschwindigkeit des<br>Trapezprofils       | х         | х               | x        | x        |
| 0x6083 | profile acceleration    | Beschleunigung innerhalb des Trapezpr.                     | Х         | x               | x        | x        |
| 0x6084 | profile deceleration    | Abbremsung innerhalb des Trapezprofils                     | Х         | x               | x        | x        |
| 0x6085 | quick stop deceleration | Abbremsung bei Quick Stop                                  | Х         | x               | x        | x        |
| 0x6086 | motion profile type     | Bewegungsprofil                                            | Х         | x               | x        | x        |
| 0x60FF | target_velocity         | Vorgabe der Solldrehzahl in den Betriebsarten 3, -3 und 4  | х         | х               | x        | x        |

# Objekte für ECOVARIO 114 D / 616 D Achse 2 und ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4:c

Tabelle 4.6a: Objektübersicht Sollwertgenerator ECOVARIO 114 D / 616 D Achse 2 und ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4

| Objekt | Name                      | Bedeutung                                                             | ECOSTEP | ECOVARIO   | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|----------|
| 0x687A | target position 1         | Zielposition im Positioniermodus Achse 2                              | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x687F | max profile velocity 1    | Maximal mögliche Profilgeschwindigkeit im<br>Positioniermodus Achse 2 | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x6881 | profile velocity 1        | Vorgabe der Eck-Geschwindigkeit des Tra-<br>pezprofils Achse 2        | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x6883 | profile acceleration 1    | Beschleunigung innerhalb des<br>Trapezprofils Achse 2                 | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x6884 | profile deceleration 1    | Abbremsung innerhalb Trapezprofil Achse 2                             | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x6885 | quick stop deceleration 1 | Abbremsung bei Quick Stop Achse 2                                     | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x6886 | motion profile type 1     | Bewegungsprofil Achse 2                                               | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x68FF | target velocity 1         | Vorgabe der Solldrehzahl in den Betriebsarten 3, -3 und 4 Achse 2     | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x707A | target position 2         | Zielposition im Positioniermodus Achse 3                              | E54     | -          | -        | -        |
| 0x707F | max profile velocity 2    | Maximal mögliche Profilgeschwindigkeit im Positioniermodus Achse 3    | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7081 | profile velocity 2        | Vorgabe der Eck-Geschwindigkeit des Tra-<br>pezprofils Achse 3        | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7083 | profile acceleration 2    | Beschleunigung innerhalb des<br>Trapezprofils Achse 3                 | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7084 | profile deceleration 2    | Abbremsung innerhalb Trapezprofil Achse 3                             | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7085 | quick stop deceleration 2 | Abbremsung bei Quick Stop Achse 3                                     | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7086 | motion profile type 2     | Bewegungsprofil Achse 3                                               | E54     | -          | -        | -        |
| 0x70FF | target velocity 2         | Vorgabe der Solldrehzahl in den Betriebsarten 3, -3 und 4 Achse 2     | E54     | -          | -        | -        |
| 0x787A | target position 3         | Zielposition im Positioniermodus Achse 4                              | E54     | -          | -        | -        |
| 0x787F | max profile velocity 3    | Maximal mögliche Profilgeschwindigkeit im Positioniermodus Achse 4    | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7881 | profile velocity 3        | Vorgabe der Eck-Geschwindigkeit des Tra-<br>pezprofils Achse 4        | E54     | -          | -        | -        |



| 0x7883        | profile acceleration 3              | Beschleunigung innerhalb des<br>Trapezprofils Achse 4             | E54 | - | - | - |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| 0x7884        | profile deceleration 3              | Abbremsung innerhalb Trapezprofil Achse 4                         | E54 | - | - | - |
| 0x7885        | quick stop deceleration 3           | Abbremsung bei Quick Stop Achse 4                                 | E54 | - | - | - |
| 0x7886        | motion profile type 3               | Bewegungsprofil Achse 4                                           | E54 | - | - | - |
| 0x78FF        | target velocity 3                   | Vorgabe der Solldrehzahl in den Betriebsarten 3, -3 und 4 Achse 4 | E54 | - | - | - |
| *) nur bei SE | OO-Kommunikation über EtherCAT-Schn | ittstelle                                                         |     |   |   |   |

# 4.7 Lageregler

# Hinweis bzgl. ECOVARIO 114 D / 616 D (bei SDO-Kommunikation über EtherCAT) und ECOSTEP54:

Die Objekte in dieser Tabelle beziehen sich auf Achse 1.

Die Objekte für die Achsen 2 bis 4 sind danach in einer separaten Tabelle aufgeführt.

Tabelle 4.7: Objektübersicht Lageregler

| Objekt           | Name                           | Bedeutung                                                      | ECOSTEP   | ECOVARIO        | MiniDual | ECOMPACT |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------|
| 0x2320           | fine position mode             | Feinpositionierung                                             | -         | nicht 114D/616D | -        | -        |
| 0x6004           | enc act value inc              | Abfrage der aktuellen Istposition relativ zu einem Eingabewert | x         | -               | -        | -        |
| 0x6063<br>0x6064 | position actual value          | Abfrage des aktuellen Positionswerts                           | х         | x               | х        | x        |
| 0x6065           | following error window         | Schleppfehler                                                  | nicht E54 | x               | х        | x        |
| 0x6067           | position window                | Zielfenstervorgabe                                             | х         | x               | х        | x        |
| 0x6068           | position window time           | Zeitvorgabe zum Erreichen d. Zielfensters                      | -         | x               | х        | x        |
| 0x607E           | polarity                       | Vorgabe der Polarität der Lage                                 | х         | x               | х        | x        |
| 0x60FA           | control effort                 | Ausgangswert des Lageregelkreises                              | nicht E54 | x               | Х        | x        |
| 0x60FB           | position control parameter set | Vorgabe der Werte für den Lageregelkreis                       | nicht E54 | x               | x        | x        |
| 0x60FC           | position demand value          | Sollwert für Lageregelkreis                                    | x         | x               | x        | x        |

Objekte für ECOVARIO 114 D / 616 D Achse 2 (SDO via EtherCAT) und ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4:

Tabelle 4.7a: Objektübersicht Lageregler ECOVARIO 114 D / 616 D Achse 2 und ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4

| Objekt        | Name                                | Bedeutung                                 | ECOSTEP | ECOVARIO   | MiniDual | ECOMPACT |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|----------|----------|
| 0x687E        | polarity 1                          | Vorgabe der Polarität der Lage Achse 2    | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x6863        | position actual value 1             | Abfrage des aktuellen Positionswerts A. 2 | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x6867        | position window 1                   | Zielfenstervorgabe Achse 2                | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x68FC        | position demand value 1             | Sollwert für Lageregelkreis Achse 2       | E54     | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x707E        | polarity 2                          | Vorgabe der Polarität der Lage Achse 3    | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7063        | position actual value 2             | Abfrage des aktuellen Positionswerts A. 3 | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7067        | position window 2                   | Zielfenstervorgabe Achse 3                | E54     | -          | -        | -        |
| 0x70FC        | position demand value 2             | Sollwert für Lageregelkreis Achse 3       | E54     | -          | -        | -        |
| 0x787E        | polarity 3                          | Vorgabe der Polarität der Lage Achse 4    | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7863        | position actual value 3             | Abfrage des aktuellen Positionswerts A. 4 | E54     | -          | -        | -        |
| 0x7867        | position window 3                   | Zielfenstervorgabe Achse 4                | E54     | -          | -        | -        |
| 0x78FC        | position demand value 3             | Sollwert für Lageregelkreis Achse 4       | E54     | -          | -        | -        |
| *) nur bei SE | OO-Kommunikation über EtherCAT-Schn | ittstelle                                 |         |            |          |          |



# 4.8 Geschwindigkeitsregler

# Hinweis bzgl. ECOVARIO 114 D / 616 D (bei SDO-Kommunikation über EtherCAT) und ECOSTEP54:

Die Objekte in dieser Tabelle beziehen sich auf Achse 1.

Die Objekte für die Achsen 2 bis 4 sind danach in einer separaten Tabelle aufgeführt.

Tabelle 4.8: Objektübersicht Geschwindigkeitsregler

| Objekt | Name                           | Bedeutung                                         | ECOSTEP   | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 0x6069 | velocity sensor actual value   | Sensorabfrage aktueller Istwert Geschwindigkeit   | x         | х        | х        | x        |
| 0x606B | velocity demand value          | Abfrage aktueller Sollwert Geschwindigkeit        | х         | x        | x        | x        |
| 0x606C | velocity actual value          | Abfrage der aktuellen Geschwindigkeit             | х         | x        | x        | x        |
| 0x60F9 | velocity control parameter set | Vorgabe der Werte für den Drehzahlregel-<br>kreis | nicht E54 | x        | x        | x        |

Objekte für ECOVARIO 114 D / 616 DAchse 2 (SDO via EtherCAT) und ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4:

Tabelle 4.8a: Objektübersicht Geschwindigkeitsregler ECOVARIO 114 D Achse 2, ECOVARIO 616 D Achse 2, ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4

| Objekt        | Name                                | Bedeutung                                               | ECOSTEP | ECOVARIO             | MiniDual | ECOMPACT |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|----------|
| 0x6869        | velocity sensor actual value 1      | Sensorabfrage aktueller Istwert Geschwindigkeit Achse 2 | E54     | nur 114 D/<br>616 D* | -        | -        |
| 0x686B        | velocity demand value 1             | Abfrage aktueller Sollwert Geschwindigkeit Achse 2      | E54     | nur 114 D/<br>616 D* | -        | -        |
| 0x686C        | velocity actual value 1             | Abfrage der aktuellen Geschwindigkeit<br>Achse 2        | E54     | nur 114 D/<br>616 D* | -        | -        |
| 0x7069        | velocity sensor actual value 2      | Sensorabfrage aktueller Istwert Geschwindigkeit Achse 3 | E54     | -                    | -        | -        |
| 0x706B        | velocity demand value 2             | Abfrage aktueller Sollwert Geschwindigkeit Achse 3      | E54     | -                    | -        | -        |
| 0x706C        | velocity actual value 2             | Abfrage der aktuellen Geschwindigkeit<br>Achse 3        | E54     | -                    | -        | -        |
| 0x7869        | velocity sensor actual value 3      | Sensorabfrage aktueller Istwert Geschwindigkeit Achse 4 | E54     | -                    | -        | -        |
| 0x786B        | velocity demand value 3             | Abfrage aktueller Sollwert Geschwindigkeit<br>Achse 4   | E54     | -                    | -        | -        |
| 0x786C        | velocity actual value 3             | Abfrage der aktuellen Geschwindigkeit<br>Achse 4        | E54     | -                    | -        | -        |
| *) nur bei SE | OO-Kommunikation über EtherCAT-Schn | ittstelle                                               |         |                      |          |          |



# 4.9 Stromregler

Hinweisbzgl.ECOVARIO114D/616D(beiSDO-KommunikationüberEtherCAT)undECOSTEP54: Die Objekte in dieser Tabelle beziehen sich auf Achse 1. Die Objekte für weitere Achsen sind danach in einer separaten Tabelle aufgeführt.

Tabelle 4.9: Objektübersicht Stromregler

| Objekt                                         | Name                   | Bedeutung                   | ECOSTEP   | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |  |  |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|--|
| 0x6073                                         | max current            | Vorgabe des Maximalstroms   | Х         | x        | х        | x        |  |  |
| 0x6078                                         | current actual value   | Abfrage des Strom-Istwerts  | nicht E54 | x        | x        | х        |  |  |
| 0x60F7                                         | power stage parameters | Einstellen des Stromreglers | -         | x        | x*       | x        |  |  |
| *) Unterschiede in Objektaufbau oder Verhalten |                        |                             |           |          |          |          |  |  |

Objekte für ECOVARIO 114 D Achse 2 (SDO via EtherCAT) und ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4:

Tabelle 4.9a: Objektübersicht Stromregler ECOVARIO 114 D Achse 2 und ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4

| Objekt                                                   | Name                     | Bedeutung                           | ECOSTEP | ECOVARIO   | MiniDual | ECOMPACT |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|----------|--|--|
| 0x6873                                                   | max current 1            | Vorgabe des Maximalstroms Achse 2   | E54     | 114D/616D* | -        | -        |  |  |
| 0x6878                                                   | current actual value 1   | Abfrage des Strom-Istwerts Achse 2  | -       | 114D/616D* | -        | -        |  |  |
| 0x68F7                                                   | power stage parameters 1 | Einstellen des Stromreglers Achse 2 | -       | 114D/616D* | -        | -        |  |  |
| 0x7073                                                   | max current 2            | Vorgabe des Maximalstroms Achse 3   | E54     | -          | -        | -        |  |  |
| 0x7873                                                   | max current 3            | Vorgabe des Maximalstroms Achse 4   | E54     | -          | -        | -        |  |  |
| *) nur bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle |                          |                                     |         |            |          |          |  |  |

# 4.10 Endstufe, Kommutierung

Tabelle 4.10: Objektübersicht Endstufe, Kommutierung

| Objekt                                          | Name                                                       | Bedeutung                                                          | ECOSTEP | ECOVARIO          | MiniDual | ECOMPACT |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|----------|--|--|
| 0x2701                                          | dpu pwrstage config                                        | JAT-spezifische Endstufeneinstellungen                             | -       | <b>x</b> *        | x**      | x*       |  |  |
| 0x2703                                          | short_circuit_config                                       | Konfiguration der Motorbremse                                      | -       | 114/214/414       | -        | -        |  |  |
| 0x60F6                                          | torque control parameters                                  | Kommutierungsparameter und Kommutierungsfindung (bei E54: Achse 1) | x       | x                 | x**      | x        |  |  |
| 0x68F6                                          | torque control parameters 1                                | Kommutierungsparameter und Kommutierungsfindung Achse 2            | E54     | 114 D/<br>616D*** | -        | -        |  |  |
| 0x70F6                                          | torque control parameters 2                                | Kommutierungsparameter und Kommutierungsfindung Achse 3            | E54     | -                 | -        | -        |  |  |
| 0x78F6                                          | torque control parameters 3                                | Kommutierungsparameter und Kommutierungsfindung Achse 4            | E54     | -                 | -        | -        |  |  |
| *) ersetzt ECOSTEP-Objekt s_amp_mode_cfg        |                                                            |                                                                    |         |                   |          |          |  |  |
| **) Unterschiede in Objektaufbau oder Verhalten |                                                            |                                                                    |         |                   |          |          |  |  |
| ***) nur bei                                    | ***) nur bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle |                                                                    |         |                   |          |          |  |  |



# 4.11 Encoder

Tabelle 4.11: Objektübersicht Encoder

| Objekt                                         | Name                          | Bedeutung                                                       | ECOSTEP    | ECOVARIO          | MiniDual | ECOMPACT |  |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|----------|--|--|
| 0x2509                                         | master mapping                | Master/Slave-Encoderzuordnung                                   | teilweise* | x                 | -        | x        |  |  |
| 0x2720                                         | control mapping               | Encoderzuordnung                                                | -          | x                 | x        | x*       |  |  |
| 0x2740                                         | working position              | Ausgabe der Positionswerte der Reglerschichten                  | -          | x                 | x        | x        |  |  |
| 0x2750                                         | index pulse distance          | Abstand der Nullimpulse Motor- und weiterer Encoder             | -          | х                 | -        | x*       |  |  |
| 0x608F                                         | position encoder resolution   | Encoder-Inkremente pro Motorumdrehung (ECOVARIO 114 D: Achse 1) | nicht E54  | x                 | x        | x        |  |  |
| 0x688F                                         | position encoder resolution 1 | Encoder-Inkremente pro Motorumdrehung (Achse 2)                 | -          | 114 D/<br>616 D** | -        | -        |  |  |
| *) Unterschiede in Objektaufbau oder Verhalten |                               |                                                                 |            |                   |          |          |  |  |
| *) Unterschi                                   | tion 1 (Achse 2) 616 D**      |                                                                 |            |                   |          |          |  |  |

<sup>\*\*)</sup> nur bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle

# 4.12 Endlagen

Tabelle 4.12: Objektübersicht Endlagen

| Objekt        | Name                                | Bedeutung                                 | ECOSTEP   | ECOVARIO   | MiniDual | ECOMPACT |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|
| 0x2171        | plock cfg                           | Endlagenobjekt (positives Limit)          | nicht E54 | x          | Х        | x        |
|               | limit polarity mask                 | Polarität Endlagen ECOSTEP54              | E54       | -          | -        | -        |
|               | nlock cfg                           | Endlagenobjekt (negatives Limit)          | nicht E54 | x          | х        | x        |
| 0x2172        | limit config                        | Endlagenobjekt ECOSTEP54                  | E54       | -          | -        | -        |
| 02172         | limit switch opt code               | Endlagen-Option-Code                      | -         | ab R5      | х        | x        |
| 0x2173        | limit switch used                   | Aktivierung Endlagen ECOSTEP54            | E54       | -          | -        | -        |
| 0x607D        | software position limit             | Software-Endlagenobjekt<br>(E54: Achse 1) | x         | x          | x        | x        |
| 0x687D        | software position limit 1           | Software-Endlagenobjekt Achse 2           | E54       | 114D/616D* | -        | -        |
| 0x707D        | software position limit 2           | Software-Endlagenobjekt Achse 3           | E54       | -          | -        | -        |
| 0x787D        | software position limit 3           | Software-Endlagenobjekt Achse 4           | E54       | -          | -        | -        |
| *) nur bei SE | OO-Kommunikation über EtherCAT-Schn | ittstelle                                 |           |            |          |          |

# 4.13 Reversieren

Tabelle 4.13: Objektübersicht Reversieren

| Objekt | Name        | Bedeutung       | ECOSTEP   | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|-------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|
| 0x250D | reversi cfg | Reversierobjekt | nicht E54 | x        | x        | x        |

# 4.14 Referenzfahrt

Tabelle 4.14: Objektübersicht Referenzfahrt

| Objekt | Name                | Bedeutung                               | ECOSTEP | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|---------------------|-----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 0x607C | home offset         | Referenzoffset                          | Х       | x        | x        | x        |
| 0x6098 | homing method       | Referenzfahrtmethode                    | Х       | x        | x        | x        |
| 0x6099 | homing speeds       | Referenzfahrtgeschwindigkeiten          | х       | x        | x        | x        |
| 0x609A | homing acceleration | Beschleunigung bei der Referenzfahrt    | Х       | x        | x        | х        |
| 0x2699 | homing current      | zusätzliche Referenzfahrt-Einstellungen | -       | x        | -        | x        |



ZusätzlicheObjektefürECOVARIO114D/616DAchse2(SDO-KommunikationüberEtherCAT) und ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4:

Tabelle 4.14a: Objektübersicht Referenzfahrt ECOVARIO 114 D Achse 2, ECOVARIO 616 D Achse 2 und ECOSTEP54 Achse 2

| Objekt | Name                  | Bedeutung                            | ECOSTEP | ECOVARIO  | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|---------|-----------|----------|----------|
| 0x687C | home offset 1         | Referenzoffset                       | E54     | 114D/616D | -        | -        |
| 0x6898 | homing method 1       | Referenzfahrtmethode                 | E54     | 114D/616D | -        | -        |
| 0x6899 | homing speeds 1       | Referenzfahrtgeschwindigkeiten       | E54     | 114D/616D | -        | -        |
| 0x689A | homing acceleration 1 | Beschleunigung bei der Referenzfahrt | E54     | 114D/616D | -        | -        |

# Tabelle 4.14b: Objektübersicht Referenzfahrt ECOSTEP54 Achse 3

| Objekt | Name                  | Bedeutung                            | ECOSTEP | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 0x707C | home offset 2         | Referenzoffset                       | E54     | -        | -        | -        |
| 0x7098 | homing method 2       | Referenzfahrtmethode                 | E54     | -        | -        | -        |
| 0x7099 | homing speeds 2       | Referenzfahrtgeschwindigkeiten       | E54     | -        | -        | -        |
| 0x709A | homing acceleration 2 | Beschleunigung bei der Referenzfahrt | E54     | -        | -        | -        |

#### Tabelle 4.14c: Objektübersicht Referenzfahrt ECOSTEP54 Achse 4

| Objekt | Name                  | Bedeutung                            | ECOSTEP | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 0x787C | home offset 3         | Referenzoffset                       | E54     | -        | -        | -        |
| 0x7898 | homing method 3       | Referenzfahrtmethode                 | E54     | -        | -        | -        |
| 0x7899 | homing speeds 3       | Referenzfahrtgeschwindigkeiten       | E54     | -        | -        | -        |
| 0x789A | homing acceleration 3 | Beschleunigung bei der Referenzfahrt | E54     | -        | -        | -        |

# 4.15 Joystickbetrieb

Tabelle 4.15: Objektübersicht Joystickbetrieb

| Objekt            | Name                                                | Bedeutung                                  | ECOSTEP  | ECOVARIO   | MiniDual | ECOMPACT |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|--|--|--|
| 0x250A            | joy cfg                                             | Joystick-Objekt                            | E100/200 | <b>x</b> * | -        | -        |  |  |  |
| 0x250C            | joy0 cfg                                            | Joystick-Objekt Achse 1                    | E54      | -          | -        | -        |  |  |  |
| 0x250D            | joy1 cfg                                            | Joystick-Objekt Achse 2                    | E54      | -          | -        | -        |  |  |  |
| 0x250E            | joy2 cfg                                            | Joystick-Objekt Achse 3                    | E54      | -          | -        | -        |  |  |  |
| 0x250F            | joy3 cfg                                            | Joystick-Objekt Achse 4                    | E54      | -          | -        | -        |  |  |  |
| 0x2E00<br>-0x2EFF | joy_table                                           | Tabelle zur Ablage von Werten für Joystick | alle     | x*         | -        | -        |  |  |  |
| *) Objekt im      | *) Objekt im ECOVARIO 114 D/616 (D) nicht verfügbar |                                            |          |            |          |          |  |  |  |

# 4.16 Sinusgenerator

Tabelle 4.16: Objektübersicht Sinusgenerator

| Objekt | Name             | Bedeutung            | ECOSTEP | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|------------------|----------------------|---------|----------|----------|----------|
| 0x250C | sinusgen mapping | Sinusgeneratorobjekt | Х       | x        | -        | x        |



# 4.17 Applikationsspezifische Objekte

Tabelle 4.17: Objektübersicht Applikationsspezifische Objekte

| Objekt       | Name                                 | Bedeutung                                                | ECOSTEP | ECOVARIO   | MiniDual | ECOMPACT |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|----------|----------|
| 0x21C0       | position_capture                     | Schnelle Positionserfassung                              | -       | ab R5.9    | -        | E400     |
| 0x2FC0       | position_impulse                     | Ausgabe von Positionsrückmeldungen                       | -       | x          | -        | -        |
| 0x2FC2       | changier_control_para                | Parametrierung des Changiermodus bei<br>Verlegeantrieben | -       | ab R5      | -        | -        |
| 0x6071       | target current                       | Vorgabe des Nenndrehmoments                              | -       | x          | x        | x        |
| 0x2310       | force compensation                   | Kompensation der aktuellen Kraft des Motors              | -       | <b>x</b> * | -        | -        |
| 0x2702       | stepper mode config                  | Schrittmotorbetrieb                                      | -       | ab R5.86   | х        | x        |
| 0x2870       | position window bits                 | Anzeigen von 16 vordefinierten Positionsbereichen        | -       | ab R5*     | -        | -        |
| 0x2FB6       | pos encoder control                  | Überwachung eines externen Lageencoders                  | -       | ab R5*     | -        | -        |
| 0x2FB7       | block limit object                   | Technologiefunktion "Taktiles Antasten"                  | -       | -          | -        | x        |
| *) Objekt im | ECOVARIO 114 D/616 D nicht verfügbar |                                                          |         |            |          |          |

# 4.18 Sequenzprogrammierung

Tabelle 4.18: Objektübersicht Sequenzprogrammierung

| Objekt               | Name                                       | Bedeutung                                                    | ECOSTEP     | ECOVARIO       | MiniDual  | ECOMPACT |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 0x2000<br><br>0x20FF | sequence region0<br><br>sequence region255 | Erstellen von kundenspezifischen<br>Abläufen oder Programmen | x           | x              | x*        | x**      |
| 0x2110               | sequence region                            | Sequenzzugriff über Sequenzindex                             | х           | x              | x         | x        |
| 0x2111               | sequence index                             | Setzen eines bestimmten Index                                | х           | x              | x         | x        |
| 0x2118               | add sequence                               | Direkter Sequenzaufruf                                       | Х           | x              | x         | x        |
| 0x2119               | sequence pointer                           | Sequenzpointerobjekt                                         | Х           | x              | x         | x        |
| 0x2120               | input sequence                             | Ereignisobjekt digitale Eingänge                             | х           | x              | x         | x        |
| 0x2121               | sequence inputmask                         | Maskenobjekt digitale Eingänge                               | Х           | x              | x         | x        |
| 0x2122               | sequence inputval                          | Anzeige digitale Eingänge                                    | Х           | x              | x         | x        |
| 0x2130               | sequence timer0 cfg                        | Zeitschalterobjekt                                           | Х           | x              | x         | x        |
| 0x2140               | regler sequence                            | Ereignisobjekt                                               | Х           | x              | x         | x        |
| 0x2150               | boot sequence                              | Einrichten einer Bootsequenz                                 | Х           | x              | x         | x        |
| 0x2180               | seq cmp0 cfg                               | Vergleicherobjekt 1                                          | Х           | x              | x         | x        |
| 0x2181               | seq cmp1 cfg                               | Vergleicherobjekt 2                                          | Х           | x              | x         | x        |
| 0x2182               | seq cmp2 cfg                               | Vergleicherobjekt 3                                          | Х           | x              | -         | x        |
| 0x2183               | seq cmp 3 cfg                              | Vergleicherobjekt 4                                          | Х           | x              | -         | x        |
| 0x2190               | seq counter 0 cfg                          | Zählerobjekt 1                                               | Х           | x              | x         | x        |
| 0x2191               | seq counter 1 cfg                          | Zählerobjekt 2                                               | Х           | x              | x         | x        |
| 0x2192               | seq counter 2 cfg                          | Zählerobjekt 3                                               | Х           | x              | -         | x        |
| 0x2193               | seq counter 3 cfg                          | Zählerobjekt 4                                               | х           | x              | -         | x        |
| *) ECOMiniE          | Dual: eingeschränkt auf max. 16 Sequenz    | ren pro Achse **) Beim ECOMPACT 23E und ECOMPACT 60E         | eingeschrän | kt auf max. 16 | Sequenzen |          |

# 4.19 Arithmetik, MinMax

Tabelle 4.19: Objektübersicht Arithmetik, MinMax

| Objekt           | Name            | Bedeutung                                    | ECOSTEP | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 0x21A0           | modify cfg      | Arithmetisches Objekt                        | Х       | x        | x        | x        |
| 0x21D0<br>0x21D3 | minmaxcollector | Objekte für Minimal-/Maximalwertaufzeichnung | -       | -        | -        | x        |



#### 4.20 Tabellen und Listen

Tabelle 4.20: Objektübersicht Tabellen und Listen

| Objekt | Name               | Bedeutung                                   | ECOSTEP | ECOVARIO        | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|--------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------|----------|----------|
| 0x21B0 | table read config  | Konfiguration Schreibzugriff Tabellenobjekt | E54     | nicht 114D/616D | -        | -        |
| 0x21B1 | table write config | Konfiguration Lesezugriff Tabellenobjekt    | E54     | nicht 114D/616D | -        | -        |
| 0x2D00 | table object       | Tabellenobjekt                              | E54     | nicht 114D/616D | -        | -        |

# 4.21 Aufzeichnung: Transientenrecorder

Tabelle 4.21: Objektübersicht Transientenrecorder

| Objekt       | Name                               | Bedeutung                                  | ECOSTEP   | ECOVARIO | MiniDual   | ECOMPACT   |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|
| 0x2200       | transient var access               | Wertezugriff Transientenrecorder           | nicht E54 | x        | х          | x          |
| 0x2201       | transient var mapping              | Mapping Transientenrecordervariable        | nicht E54 | x        | <b>x</b> * | <b>x</b> * |
| 0x2203       | transient var access 32            | Wertezugriff Transientenrecorder (32 Bit)  | nicht E54 | x        | -          | x          |
| 0x2208       | transient mem access               | Wertezugriff Transientenrec. (segmentiert) | -         | x        | х          | x          |
| 0x2210       | transient counter                  | Zählerlänge                                | nicht E54 | x        | x          | x          |
| 0x2211       | transient position                 | Position in der Liste                      | nicht E54 | x        | -          | x          |
| 0x2212       | transient index                    | Speicherindex der Aufnahmeliste            | nicht E54 | x        | -          | x          |
| 0x2213       | transient size                     | Speicherrahmengröße                        | nicht E54 | x        | -          | x          |
| 0x2214       | transient time                     | Aufnahmedauer                              | nicht E54 | x        | x          | x          |
| 0x2215       | transient trigger cfg              | Konfiguration Aufnahmetrigger              | nicht E54 | x        | x          | x          |
| *) Unterschi | ede in Objektaufbau oder Verhalten |                                            |           |          |            |            |

# 4.22 Neustart/Bootloader/Download

Tabelle 4.22: Objektübersicht Neustart/Bootloader

| Objekt | Name            | Bedeutung               | ECOSTEP | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|-----------------|-------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 0x1F51 | program control | Reset/Reboot des Geräts | -       | x        | x        | x        |
| 0x2FFE | reset request   | Neustart des Geräts     | Х       | x        | x        | x        |
| 0x2FFF | reboot request  | Starten des Bootloaders | х       | x        | x        | x        |

# 4.23 Fehlermeldungen und Fehlerbehandlung

Tabelle 4.23: Objektübersicht Fehlermeldungen und Fehlerbehandlung

| Objekt | Name                          | Bedeutung                                                | ECOSTEP | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 0x1001 | error register                | Fehlerregister                                           | х       | x        | x        | x        |
| 0x1003 | pre-defined error field       | Fehlertabelle                                            | x       | x        | x        | x        |
| 0x2600 | ds402 faults                  | JAT DS402 Fehlerobjekt                                   | Х       | x        | x        | x        |
| 0x2620 | jat_defined_error_field       | JAT-Fehlerobjekt zur Abspeicherung i. EEPROM             | -       | x        | -        | -        |
| 0x6007 | abort conn option code        | Geräteverhalten bei Kommunikationsausfall                | x       | x        | x        | x        |
| 0x605A | quick stop option code        | Folgeaktionen bei Quick Stop                             | х       | x        | x        | x        |
| 0x605B | shutdown option code          | ereignisgesteuertes kontrolliertes Anhalten des Antriebs | x       | х        | х        | x        |
| 0x605C | disable operation option code | ereignisgesteuertes kontrolliertes Anhalten des Antriebs | x       | x        | x        | x        |
| 0x605D | halt option code              | Folgeaktionen bei Halt                                   | x       | x        | x        | x        |
| 0x605E | fault reaction option code    | kontrolliertes Anhalten des Antriebs bei Fehlern         | х       | x        | x        | x        |



Zusätzliche Objekte für ECOVARIO 114 D Achse 2 (bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle) und ECOSTEP54 Achsen 2 bis 4:

| Objekt | Name                            | Bedeutung                                                   | ECOSTEP | ECOVARIO  | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|----------|
| 0x2601 | ds402 faults 1                  | JAT DS402 Fehlerobjekt Achse 2                              | E54     | 114D/616D | -        | -        |
| 0x6807 | abort conn option code 1        | Geräteverhalten bei Kommunikationsausfall<br>Achse 2        | E54     | 114D/616D | -        | -        |
| 0x685A | quick stop option code 1        | Folgeaktionen bei Quick Stop                                | E54     | 114D/616D | -        | -        |
| 0x685B | shutdown option code 1          | ereignisgesteuertes kontrolliertes Anhalten<br>des Antriebs | E54     | 114D/616D | -        | -        |
| 0x685C | disable operation option code 1 | ereignisgesteuertes kontrolliertes Anhalten<br>des Antriebs | E54     | 114D/616D | -        | -        |
| 0x685D | halt option code 1              | Folgeaktionen bei Halt                                      | E54     | 114D/616D | -        | -        |
| 0x685E | fault reaction option code 1    | kontrolliertes Anhalten des Antriebs bei<br>Fehlern         | E54     | 114D/616D | -        | -        |

Tabelle 4.23b: Objektübersicht Fehlermeldungen und Fehlerbehandlung ECOSTEP54 Achse 3

| Objekt | Name                            | Bedeutung                                                   | ECOSTEP | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 0x2602 | ds402 faults 2                  | JAT DS402 Fehlerobjekt Achse 3                              | E54     | -        | -        | -        |
| 0x7007 | abort conn option code 2        | Geräteverhalten bei Kommunikationsausfall<br>Achse 3        | E54     | -        | -        | -        |
| 0x705A | quick stop option code 2        | Folgeaktionen bei Quick Stop                                | E54     | -        | -        | -        |
| 0x705B | shutdown option code 2          | ereignisgesteuertes kontrolliertes Anhalten<br>des Antriebs | E54     | -        | -        | -        |
| 0x705C | disable operation option code 2 | ereignisgesteuertes kontrolliertes Anhalten<br>des Antriebs | E54     | -        | -        | -        |
| 0x705D | halt option code 2              | Folgeaktionen bei Halt                                      | E54     | -        | -        | -        |
| 0x705E | fault reaction option code 2    | kontrolliertes Anhalten des Antriebs bei<br>Fehlern         | E54     | -        | -        | -        |

 $\textit{Tabelle 4.23c: Objekt \"{u}bers icht Fehlermeldungen und Fehlerbehandlung ECOSTEP54 Achse 4}$ 

| Objekt | Name                            | Bedeutung                                                   | ECOSTEP | ECOVARIO | MiniDual | ECOMPACT |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 0x2603 | ds402 faults 3                  | JAT DS402 Fehlerobjekt Achse 4                              | E54     | -        | -        | -        |
| 0x6807 | abort conn option code 3        | Geräteverhalten bei Kommunikationsausfall<br>Achse 4        | E54     | -        | -        | -        |
| 0x685A | quick stop option code 3        | Folgeaktionen bei Quick Stop                                | E54     | -        | -        | -        |
| 0x685B | shutdown option code 3          | ereignisgesteuertes kontrolliertes Anhalten<br>des Antriebs | E54     | -        | -        | -        |
| 0x685C | disable operation option code 3 | ereignisgesteuertes kontrolliertes Anhalten<br>des Antriebs | E54     | -        | -        | -        |
| 0x685D | halt option code 3              | Folgeaktionen bei Halt                                      | E54     | -        | -        | -        |
| 0x685E | fault reaction option code 3    | kontrolliertes Anhalten des Antriebs bei<br>Fehlern         | E54     | -        | -        | -        |



# 5 Objektbeschreibung

Im folgenden wird das Objektverzeichnis von ECOVARIO, ECOMiniDual, ECOSTEP und ECOMPACT detailliert beschrieben. Die Objekte wurden dabei nach Themengebieten gruppiert angeordnet. Nach einer kurzen Erläuterung der Aufgabe des jeweiligen Objekts erfolgt die Darstellung in Tabellenform (Beispiel):

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                  | Name/Wertebereich          | Beschreibung                                                      |
|--------|-----|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0x1000 | 00  | U32,<br>RO | E100/200/54,<br>VARIO, COMP | Geräteprofil (default=402) | Gerät arbeitet DS402-kompatibel (Profil für elektrische Antriebe) |

- -> Spalte "Objekt": Objektadresse, auch als Index bezeichnet, in hexadezimaler Form (als Kennzeichnung der hexadezimalen Darstellung wird "0x" vorangestellt)
- -> Spalte "Sub": sog. Sub-Index
- -> Spalte "Typ": enthält die Größe des Werts, wobei
  - U08: nicht vorzeichenbehaftet (unsigned), 8 Bit Datenbreite
  - U16: nicht vorzeichenbehaftet (unsigned),16 Bit Datenbreite
  - U32: nicht vorzeichenbehaftet (unsigned, 32 Bit Datenbreite
  - S16: vorzeichenbehaftet (signed), 16 Bit Datenbreite
  - S32: vorzeichenbehaftet (signed), 32 Bit Datenbreite
  - String
  - Domain

und gibt Auskunft darüber, ob man den Wert

- nur aus dem Servoverstärker lesen kann (RO)
- in den Servoverstärker schreiben kann (W)
- sowohl aus dem Servoverstärker lesen als auch in den Servoverstärker schreiben kann (RW)
- mappen kann (M), wobei unter Mapping das Zusammenfassen der Daten aus mehreren Objekten zu einem sog. PDO (Process Data Object) verstanden wird. Mappbare Objekte sind auch erforderlich für die Funktionen Joystick, Sinusgenerator, Analoge Eingänge, Reversierer und Master/Slave-Encoderzuordnung.
- im Servoverstärker speichern kann (S)
- -> Spalte "Kompatibel": listet die Servoverstärker/Varianten auf, die dieses Objekt unterstützen:
  - E100: ECOSTEP 100
  - E200: ECOSTEP 200 und 216
  - E54: ECOSTEP 54
  - VARIO: ECOVARIO 114, 114 D, 214, 414, 616, 616 D, ggf. ab Release x.xx. Einschränkungen bei ECOVARIO 114, 114 D 616, 616 D sind gekennzeichnet.
  - Mini: ECOMiniDual
  - COMP: ECOMPACT 23E, 60E, E400
- -> Spalte "Name/Wertebereich": gibt den Namen des Objekts sowie den unterstützten Wertebereich bzw. die Voreinstellung (default) an. Weiterhin wird, sofern anwendbar, in eckigen Klammern die Einheit des Wertes angegeben.
- -> Spalte "Beschreibung": beschreibt die Funktion des Objekts.

Die Themengebiete, zu denen die Beschreibungen der Objekte gruppiert wurden, orientieren sich ander Reglerstruktur von ECOSTEP, ECOVARIO, ECOMini Dual und ECOMPACT, die in der Übersicht in Bild 5.1 zu sehen ist. Im Zuge der Behandlung der einzelnen Themengebiete erfolgt ggf. noch eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Regelkreise.

Bild 5.1: Prinzipielle Reglerstruktur von ECOSTEP/ECOVARIO

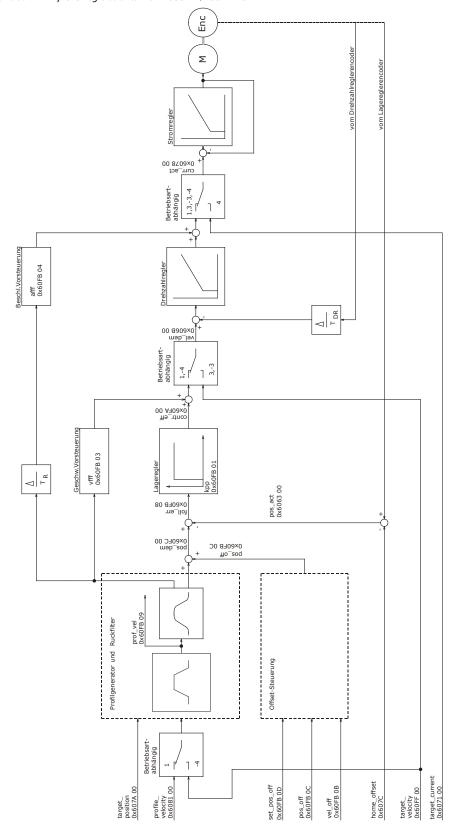



#### 5.1 Gerätedaten

# 5.1.1 0x1000 device type

CANopen-konformes Objekt zum Anzeigen des Geräteprofils.

Tabelle 5.1a: Objekt 0x1000 device type

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                   | Name/Wertebereich         | Beschreibung                                                      |
|--------|-----|------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0x1000 | 00  | U32,<br>RO | E100/200,VARIO<br>Mini, COMP | device type (default=402) | Gerät arbeitet DS402-kompatibel (Profil für elektrische Antriebe) |

Tabelle 5.1b: ECOSTEP54: Objekt 0x1000 device type

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel | Name/Wertebereich                       | Beschreibung                                                      |
|--------|-----|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0x1000 | 00  | U32,<br>RO | E54        | device type<br>(default=402+0xFFFF0000) | Gerät arbeitet DS402-kompatibel (Profil für elektrische Antriebe) |

#### 5.1.2 0x1008 manufacturer device name

CANopen-konformes Objekt zum Anzeigen des Gerätenamens.

Tabelle 5.2a: ECOVARIO 114, 214, 414: Objekt 0x1008 manufacturer device name

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel              | Name/Wertebereich                             | Beschreibung                                                                               |
|--------|-----|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1008 | 00  | Visible<br>String,<br>RO | ECOVARIO<br>114/214/414 | manufacturer device name (default "ECOVARIO") | Anzeige des "ECOVARIO"-String mit<br>Nullterminierung, Länge=9.<br>Segmentierter Transfer. |

Tabelle 5.2b: ECOVARIO 114 D: Objekt 0x1008 manufacturer device name

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel        | Name/Wertebereich                                  | Beschreibung                                                                            |
|--------|-----|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1008 | 00  | Visible<br>String,<br>RO | ECOVARIO<br>114 D | manufacturer device name (default "ECOVARIO 114D") | Anzeige des "ECOVARIO 114D"-<br>String mit Nullterminierung.<br>Segmentierter Transfer. |

Tabelle 5.2d: ECOVARIO 616: Objekt 0x1008 manufacturer device name

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel               | Name/Wertebereich                                     | Beschreibung                                                                            |
|--------|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1008 | 00  | Visible<br>String,<br>RO | ECOVARIO<br>616 (1-achs) | manufacturer device name<br>(default "ECOVARIO 616A") | Anzeige des "ECOVARIO 616A"-<br>String mit Nullterminierung.<br>Segmentierter Transfer. |

Tabelle 5.2e: ECOVARIO 616 D: Objekt 0x1008 manufacturer device name

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel        | Name/Wertebereich                                     | Beschreibung                                                                            |
|--------|-----|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1008 | 00  | Visible<br>String,<br>RO | ECOVARIO<br>616 D | manufacturer device name<br>(default "ECOVARIO 616D") | Anzeige des "ECOVARIO 616D"-<br>String mit Nullterminierung.<br>Segmentierter Transfer. |

Tabelle 5.2f: ECOMiniDual: Objekt 0x1008 manufacturer device name

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel  | Name/Wertebereich                                                                | Beschreibung                                                                                  |
|--------|-----|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1008 | 00  | Visible<br>String,<br>RO | E. MiniDual | manufacturer device name<br>(default "ECOMiniDual Ach-<br>se 1" bzw. " Achse 2") | Anzeige des "ECOMiniDual Achse"-<br>String mit Nullterminierung. Seg-<br>mentierter Transfer. |

Tabelle 5.2g: ECOSTEP100: Objekt 0x1008 manufacturer device name

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel | Name/Wertebereich                           | Beschreibung                                                                             |
|--------|-----|--------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1008 | 00  | Visible<br>String,<br>RO | ECOSTEP100 | manufacturer device name (default "ECO100") | Anzeige des "ECO100"-String mit<br>Nullterminierung, Länge=9.<br>Segmentierter Transfer. |



Tabelle 5.2h: ECOSTEP200: Objekt 0x1008 manufacturer device name

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel | Name/Wertebereich                           | Beschreibung                                                                             |
|--------|-----|--------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1008 | 00  | Visible<br>String,<br>RO | ECOSTEP200 | manufacturer device name (default "ECO200") | Anzeige des "ECO200"-String mit<br>Nullterminierung, Länge=9.<br>Segmentierter Transfer. |

Tabelle 5.2i: ECOSTEP54: Objekt 0x1008 manufacturer device name

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel | Name/Wertebereich                          | Beschreibung                                                                            |
|--------|-----|--------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1008 | 00  | Visible<br>String,<br>RO | ECOSTEP54  | manufacturer device name (default "ECO54") | Anzeige des "ECO54"-String mit<br>Nullterminierung, Länge=9.<br>Segmentierter Transfer. |

Tabelle 5.2j: ECOMPACT: Objekt 0x1008 manufacturer device name

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel          | Name/Wertebereich                             | Beschreibung                                                                         |
|--------|-----|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1008 | 00  | Visible<br>String,<br>RO | ECOMPACT<br>23E/60E | manufacturer device name (default "ECOMPACT") | Anzeige des "ECOMPACT"-String mit Nullterminierung, Länge=9. Segmentierter Transfer. |

Tabelle 5.2k: ECOMPACT E400: Objekt 0x1008 manufacturer device name

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel       | Name/Wertebereich                                    | Beschreibung                                                                           |
|--------|-----|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1008 | 00  | Visible<br>String,<br>RO | ECOMPACT<br>E400 | manufacturer device name<br>(default "ECOMPACT 400") | Anzeige des "ECOMPACT 400"-<br>String mit Nullterminierung.<br>Segmentierter Transfer. |

#### 5.1.3 0x1009 manufacturer HW version

CANopen-konformes Objekt zum Anzeigen der Hardwareversion.

Tabelle 5.3: Objekt 0x1009 manufacturer HW version

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel                              | Name/Wertebereich                               | Beschreibung                                                                               |
|--------|-----|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1009 | 00  | Visible<br>String,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | manufacturer hardware version (default "V1.00") | Anzeige des Versionsstrings mit<br>Nullterminierung. Länge = 7.<br>Segmentierter Transfer. |

# 5.1.4 0x100A manufacturer SW version

CANopen-konformes Objekt zum Anzeigen der Softwareversion.

Tabelle 5.4: Objekt 0x100A manufacturer SW version

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel                              | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x100A | 00  | Visible<br>String,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | sw version        | Anzeige des CVS-Versionsstrings mit Null-<br>terminierung (z.B.,,[DPS10 0000.0004-0010<br>19.09.2005]". Nur bei segmentiertem Transfer.<br>Zuordnung Servoverstärker:<br>ECS = ECOSTEP 100, 200<br>SMS = ECOSTEP54<br>DPS10 = ECOVARIO 114/214/414<br>DDS10 = ECOVARIO 114D/616(D)<br>VMS10 = ECOMINIDUAI<br>DKS10 = ECOMPACT 23E, 60E<br>DCS10 = ECOMPACT E400-34E |

Soll die Softwareversion nicht segmentiert ausgelesen werden, muss das Objekt 0x2FE0 verwendet werden.



## 5.1.5 0x1010 store parameters

CANopen-Objekt zum Abspeichern von verschiedenen Speicherbereichen.

Tabelle 5.5: Objekt 0x1010 store parameters

| Objekt | Sub | Тур     | Kompatibel                       | Name/Wertebereich            | Beschreibung                                                        |
|--------|-----|---------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08, RO | E100/200/54<br>VARIO, Mini, COMP | Anzahl der Einträge (6)      | -                                                                   |
|        | 01  | U32, RW | E100/200/54<br>VARIO, Mini, COMP | save all parameters          | Kommunikations Applikations- und<br>Programmeinstellungen speichern |
|        | 02  | U32, RW | E100/200/54<br>VARIO, Mini, COMP | save communication parameter | Kommunikationseinstellungen speichern                               |
| 0x1010 | 03  | U32, RW | E100/200/54<br>VARIO, Mini, COMP | save drive config            | Applikationseinstellungen speichern                                 |
|        | 04  | U32, RW | E100/200/54<br>VARIO, Mini, COMP | save Offline config          | Programmeinstellungen speichern                                     |
|        | 05  | U32, RW | ECOVARIO R5                      | save userwinfo               | Benutzer-Infoeinstellungen speichern                                |
|        | 06  | U32, RW | ECOVARIO<br>R5, Mini, COMP       | save ecowinfo                | intern genutzt                                                      |

- Kommunikationseinstellungen -> siehe Kap. 5.2
- Applikationseinstellungen -> siehe Kap. 5.3 bis 5.16
- Programmeinstellungen -> siehe Kap. 5.17 (Sequenzprogrammierung)

**Hinweis:** Beim Schreiben muss die Signatur "0x65766173" (enspricht string 'save') übertragen werden. Benutzer-Infoparameter werden durch Subindex 1 (save all parameters) nicht mit abgespeichert.

# 5.1.6 0x1011 restore parameters

CANopen-Objekt zum Rücksetzen von verschiedenen Speicherbereichen auf ihre Standard-Einstellungen.

Tabelle 5.6: Objekt 0x1011 restore parameters

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                     | Name/Wertebereich                           | Beschreibung                                                        |
|--------|-----|------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (6)                     | -                                                                   |
|        | 01  | U32,<br>RW | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | restore all parameters (default=1)          | Kommunikations-, Applikations- und<br>Programmeinstellungen löschen |
|        | 02  | U32,<br>RW | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | restore communication parameter (default=1) | Kommunikationseinstellungen<br>löschen                              |
| 0x1011 | 03  | U32,<br>RW | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | restore drive config<br>(default=1)         | Applikationseinstellungen löschen                                   |
|        | 04  | U32,<br>RW | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | restore Offline config<br>(default=1)       | Programmeinstellungen löschen                                       |
|        | 05  | U32,RW     | ECOVARIO R5                    | restore userwinfo (default=1)               | Benutzer-Infoeinstellungen löschen                                  |
|        | 06  | U32,<br>RW | ECOVARIO<br>R5, Mini, COMP     | restore ecowinfo<br>(default=1)             | intern genutzt                                                      |

- Kommunikationseinstellungen -> siehe Kap. 5.2
- Applikationseinstellungen -> siehe Kap. 5.3 bis 5.16
- Programmeinstellungen -> siehe Kap. 5.17 (Sequenzprogrammierung)

**Hinweis:** Beim Schreiben muss die Signatur "0x64616F6C" (entspricht string 'load') übertragen werden. Benutzer-Infoeinstellungen werden durch Subindex 1 (restore all parameters) nicht für ungültig erklärt. Die Speicherbereiche erhalten erst beim nächsten Gerätestart ihre Standardeinstellungen.



# 5.1.7 0x2FE0 software\_version\_details

Herstellerspezifisches Objekt zur Anzeige der Software-Version (Firmware oder Hauptprogramm).

Tabelle 5.7: Objekt 0x2FE0 software\_version\_details

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                     | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----|---------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO    | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (4) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0x2FE0 | 01  | U32,<br>RO    | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | version_id              | CVS Version Major/Minor als<br>DWORD.<br>Zuordnung Servoverstärker:<br>ECS = ECOSTEP 100, 200<br>SMS = ECOSTEP54<br>DLS10 = ECOVARIO 114<br>DDS10 = ECOVARIO 114 D<br>DPS10 = ECOVARIO 214/414<br>DHS10 = ECOVARIO 616 (D)<br>VMS10 = ECOMINIDUAL<br>DKS10 = ECOMPACT 23E, 60E<br>E400 = ECOMPACT E400-34E |
|        | 02  | U32,<br>RO    | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | build_id                | CVS Build als DWORD                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 03  | U32,<br>RO    | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | build_date              | Datum der Versionsänderung als<br>DWORD<br>z.B. 0x0315490 ist dezimal<br>20010128, also der 28.01.2001                                                                                                                                                                                                     |
|        | 04  | String,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | id_string               | Ausgabe Versionsstring (segmentiert)                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 5.1.8 0x2FE1 hardware\_version\_details

Herstellerspezifisches Objekt zur Anzeige der Seriennummer.

Tabelle 5.8: Objekt 0x2FE1 hardware\_version\_details

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                     | Name/Wertebereich       | Beschreibung                              |
|--------|-----|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (8) | F                                         |
|        | 01  | U32,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | serial                  | Seriennummer Byte 14 als DWORD            |
|        | 02  | U32,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | serial                  | Seriennummer Byte 58 als DWORD            |
|        | 03  | U32,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | serial                  | Seriennummer Byte 912 als DWORD           |
| 0x2FE1 | 04  | U32,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | serial                  | Seriennummer Byte 1316 als DWORD          |
|        | 05  | U16,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | config                  | nicht benutzt                             |
|        | 06  | U16,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Ausführungsstand        | nicht benutzt                             |
|        | 07  | U16,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | hardware                | kundenspezifische Hardwarenummer, sonst 0 |
|        | 08  | U16,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | customer version        | nicht benutzt                             |



#### 5.1.9 0x2FE2 sw\_version\_details\_boot

Herstellerspezifisches Objekt zur Anzeige der Bootloader-Software-Version.

Tabelle 5.9: Objekt 0x2FE2 sw\_version\_details\_boot

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel      | Name/Wertebereich       | Beschreibung                         |
|--------|-----|------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
|        | 00  | U08, RO    | VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (4) | -                                    |
|        | 01  | U32, RO    | VARIO,Mini,COMP | version_id              | CVS Version Major/Minor als DWORD    |
| 0x2FE2 | 02  | U32, RO    | VARIO,Mini,COMP | build_id                | CVS Build als DWORD                  |
|        | 03  | U32, RO    | VARIO,Mini,COMP | build_date              | Datumsanzeige als DWORD              |
|        | 04  | String, RO | VARIO,Mini,COMP | id_string               | Ausgabe Versionsstring (segmentiert) |

# 5.1.10 0x2FE4 fpga\_version

Herstellerspezifisches Objekt zum Anzeigen der in der Baugruppe eingesetzten Version des programmierbaren Logikbausteins (PLD bzw. FPGA).

Tabelle 5.9a: Objekt 0x2FE4 fpga\_version

| Objekt | Sub | Тур     | Kompatibel | Name/Wertebereich | Beschreibung                |
|--------|-----|---------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 0x2FE4 | 00  | U16, RO | ECOVARIO   | pld_version       | Wert z.B.,,7" für Version 7 |

#### 5.1.11 0x2FE6 cpu\_version

Herstellerspezifisches Objekt zur Anzeige des verbauten Prozessors (CPU PartID) im ECOVARIO 114 D, ECOVARIO 6xx.

Tabelle 5.9b: Objekt 0x2FE6 cpu\_version

| Objekt | Sub | Тур     | Kompatibel             | Name/Wertebereich          | Beschreibung                                               |
|--------|-----|---------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 0x2FE6 | 00  | U16, RO | ECOVARIO<br>114 D, 6xx | Part ID<br>(0xFFD0 0xFFD5) | Firmware-Version ab R2 benötigen zwingend Part ID > 0xFFD2 |

# 5.1.12 0x6410 motor\_data

Herstellerspezifisches Motordatenobjekt (1. Achse). Lediglich die Einstellungen für Temperatursensor und Encodertyp werden vom ECOVARIO, ECOMiniDual und ECOMPACT benutzt. Durch Voreinstellung ist die Auswertung des Temperatursensors deaktiviert.

Tabelle 5.10: Objekt 0x6410 motor\_data

| Objekt | Sub      | Тур         | Kompatibel                         | Name/Wertebereich                                                         | Beschreibung                                                                                                     |
|--------|----------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6410 | 00       | U08,<br>RO  | ECOVARIO<br>Mini, COMP             | Anzahl der Einträge (29)                                                  | -                                                                                                                |
|        | 01<br>26 |             | ECOVARIO<br>Mini, COMP             |                                                                           | nicht benutzt                                                                                                    |
|        | 27       | U16,<br>RWS | ECOVARIO<br>Mini, COMP             | Rcpt (default=0)                                                          | Abschaltschwelle, -widerstand PTC-<br>Temperatursensor, Wertebereich 02800<br>Ohm (nur bei Tcfg=4: ANALOG aktiv) |
|        | 28       | U16,<br>RWS | ECOVARIO<br>R5.00, Mini            | Tcfg (default=0)                                                          | Typ des Temperatursensors / Art der<br>Auswertung, siehe Tabelle 5.11                                            |
|        | 29       | U32,<br>RWS | ECOVARIO<br>E.MiniDual<br>ECOMPACT | Encoder type (default In-<br>krementeller Standard-<br>encoder am Port A) | Konfiguration Motorencoder,<br>analog zum Encodermappingobjekt<br>(0x2720)                                       |



Tabelle 5.11: Auswertung Temperatursensor

| Tcfg | Kürzel        | Messung über | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | NONE          | -            | keine Auswertung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | COMPARATOR    | PTC          | fester Schwellenwert 3,1 V, dh. R = 1,44 K $\Omega$ , Auswertung des Motorencoders/ Kommutierungsencoders, d.h. automatische Portzuordnung.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | ANALOG        | ADC-Eingang  | Messung am Encoderport mit ADC Auswertung und variabler Abschaltschwelle. Auswertung des Motorencoders/ Kommutierungsencoders, d.h. automatische Portzuordnung. Die Methode ist nutzbar für alle PTCs bis 2,8 k $\Omega$ . Dazu muss noch der Abschaltwert im Subindex 27 eingetragen werden. Ist kein Wert eingetragen wird der Standardwert von 1,7 k $\Omega$ verwendet. |
| 11   | COMP_PORT_A   | PTC          | feste Portzuordnung auf Port A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21   | COMP_PORT_B   | PTC          | feste Portzuordnung auf Port B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31   | COMP_PORT_AB  | PTC          | Auswertung Port A und Port B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14   | ANALOG_PORT_A | ADC-Eingang  | feste Portzuordnung auf Port A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24   | ANALOG_PORT_B | ADC-Eingang  | feste Portzuordnung auf Port B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5    | RESET         | Eingang DIN1 | Schalter am digitalen Eingang, die Polarität wird mit dem Eingangspolaritätsobjekt (0x2170) gesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6    | CWI           | Eingang DIN3 | Schalter am digitalen Eingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7    | CCWI          | Eingang DIN4 | Schalter am digitalen Eingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8    | HOME          | Eingang DIN5 | Schalter am digitalen Eingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9    | DIN6          | Eingang DIN6 | Schalter am digitalen Eingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Hinweis:** Es werden derzeit nur "Öffner" und PTC-Temperatursensoren (0 ... 2,8 k $\Omega$ ) unterstützt. Diese müssen den Isolationsvorschriften genügen und dürfen nicht ausgewertet werden, wenn die Leitungen sich im Motorkabel befinden.

Für Sensoren, wie den KTY84-130 (5  $\Omega$ /K -> 0,6K @20°C, 1K @100°C) sollte die Methode,4' verwendet werden.

# 5.1.13 0x6504 drive manufacturer

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zum Anzeigen des Herstellers.

Tabelle 5.12: Objekt 0x6504 drive\_manufacturer

| Objekt | Sub | Тур                      | Kompatibel                              | Name/Wertebereich  | Beschreibung                                              |
|--------|-----|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 0x6504 | 00  | Visible<br>String,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | drive_manufacturer | "Jenaer Antriebstechnik GmbH"<br>(Segmentierter Transfer) |

# 5.1.14 0x6D04, 0x7504, 0x7D04 drive manufacturer 1 ... 3

CANopen-konforme Objekte zum Anzeigen des Herstellers. Verhalten wie Objekt 0x6504, jedoch für Achsen 2 bis 4 beim ECOSTEP54.

#### 5.1.15 0x2FE7 userinfo

Herstellerspezifisches Objekt zum Abspeichern von 32 32bit-Variablen. Frei verwendbarer und nichtflüchtiger Speicherbereich. Wird durch das Objekt store parameters (0x1010) Subindex 5 gespeichert und über das Objekt restore parameters (0x1011) Subindex 5 gelöscht.



Tabelle 5.13: Objekt 0x2FE7 userinfo

| Objekt | Sub     | Тур         | Kompatibel                          | Name/Wertebereich        | Beschreibung              |
|--------|---------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|        | 00      | U08,<br>RO  | ECOVARIO R5<br>(nicht 114 D/ 616 D) | Anzahl der Einträge (32) | -                         |
| 0x2FE7 | 1<br>32 | S32,<br>RWS | ECOVARIO R5<br>(nicht 114 D/616 D)  | entries (default=0)      | Variablen lesen/schreiben |

**Hinweis:** Die herstellerseitig voreingestellten Werte werden erst nach Löschen (Objekt 0x1011) und Neustart gültig.

# 5.1.16 0x67FF device\_type\_s\_0

CANopen-konformes Objekt zum Anzeigen des Geräteprofils für den Achse 1 bei ECOSTEP54.

Tabelle 5.14: Objekt 0x67FF device\_type\_s\_0

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel | Name/Wertebereich                           | Beschreibung                 |
|--------|-----|------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 0x67FF | 00  | U32,<br>RO | E54        | device type s 0<br>(default=402+0x00040000) | DS402-Gerät mit Schrittmotor |

# 5.1.17 0x6FFF device\_type\_s\_1, 0x77FF device\_type\_s\_2, 0x7FFF device\_type\_s\_3

CANopen-konforme Objekte zum Anzeigen des Geräteprofils bei ECOSTEP54. Verhalten wie Objekt 0x67FF, jedoch für Achsen 2 bis 4.

## 5.1.18 0x2FF2 operation timer

Herstellerspezifisches Objekt zur Anzeige des Betriebstunden- und Programmierzyklenzählers.

Tabelle 5.15: Objekt 0x2FF2 operation timer

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                            | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                                                                                                          |
|--------|-----|------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO | ECOVARIO,<br>Mini, COMP               | Anzahl der Einträge (3) | F                                                                                                                                                     |
|        |     | 1122       | ECOVARIO,<br>ECOMPACT                 | timer                   | Betriebsstundenzähler (in Sekunden)                                                                                                                   |
|        | 01  | U32,<br>RO | E. MiniDual                           | timer_1                 | Betriebsstundenzähler Achse 1<br>bei eingeschalteter Endstufe (in<br>Sekunden)                                                                        |
| 0x2FF2 | 02  | U32,<br>RO | ECOVARIO,<br>ECOMPACT                 | timer_on                | Betriebsstundenzähler bei einge-<br>schalteter Endstufe (in Sekunden)                                                                                 |
|        |     |            | E. MiniDual                           | timer_2                 | Betriebsstundenzähler Achse 2<br>bei eingeschalteter Endstufe (in<br>Sekunden)                                                                        |
|        | 03  | U16,<br>RO | ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | flash counter           | Anzeige der Programmierzyklen der Firm- und Loadware  Low-Byte: Anzahl der Bootloaderprogrammierungen  High-Byte: Anzahl der Loadwareprogrammierungen |

Im ECOVARIO und im ECOMPACT wird der Zähler nur beim Ausschalten des Gerätes, dh. Softwarereset oder Abschalten der 24-V-Spannung abgespeichert. Außerdem müssen mindestens 5 min Betriebszeit vergangen sein.



**Hinweis:** Im ECOMiniDual wird in diesem Objekt der Betriebsstundenzähler bei eingeschalteter Endstufe für beide Achsen abgespeichert (Subindex 1 und 2). Die Zeiten werden alle 15 min gespeichert. Sollte der Antrieb weniger als 15 Minuten in Betrieb gewesen sein, bevor er abgeschaltet oder neu gestartet wird, so wird diese Zeit nicht erfasst.

#### 5.2 Kommunikationseinstellungen

#### 5.2.1 0x1005 COB-ID sync message

CANopen-konformes Objekt zum Anzeigen des Identifiers (COB-ID) des Synchrontelegramms.

Tabelle 5.16: Objekt 0x1005 cobid sync message

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                                         | Name/Wertebereich          | Beschreibung                                                                                                                                                               |
|--------|-----|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1005 | 00  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | COB-ID SYNC (default 0x80) | Identifier Synchrontelegramm, nor-<br>malerweise mit 80h belegt, Emp-<br>fang und somit Synchronmodus<br>kann durch Schreiben des Wertes<br>0x80000000 deaktiviert werden. |

**Achtung:** Der Identifier für das Synchrontelegramm kann erst ab ECOVARIO R5.35 und im ECOMPACT abgeändert werden. Bei niedrigeren Softwareständen und im ECOSTEP bleibt ein Schreiben auf dieses Objekt wirkungslos.

#### 5.2.2 0x100B node id

CANopen-konformes Objekt zum Anzeigen der Geräteadresse (Node-ID).

Tabelle 5.17: Objekt 0x100B node id

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                     | Name/Wertebereich   | Beschreibung                                     |
|--------|-----|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 0x100B | 00  | U32,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | node id (default=1) | Anzeige der Geräteadresse<br>(Wertebereich 1126) |

#### Hinweise zur Geräteadresse:

Die Node-ID oder der Node-ID-Offset kann über das Objekt 0x2F80 eingestellt werden und verändert die Geräteadresse für alle Schnittstellen. Beim ECOVARIO kann die Node-ID zudem über das Display am Gerät eingestellt werden (siehe Installationshandbuch ECOVARIO, Kap. 7.3.3 → Einstellungen über Tasten). Beim ECOSTEP und beim ECOMPACT können dafür die DIP-Schalter am Gerät verwendet werden.

#### 5.2.3 0x100C guard time

CANopen-konformes Objekt zum Einstellen des Zeitinvervalls für das Nodeguarding.

Tabelle 5.18: Objekt 0x100C guard time

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich         | Beschreibung                                             |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0x100C | 00  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | guard time (default=1000) | Zeitintervall in ms,<br>Wert=0 schaltet Nodeguarding ab. |



#### 5.2.4 0x100D life time factor

CANopen-konformes Objekt zum Einstellen des Lifetime-Faktors zur Geräteselbstüberwachung.

Tabelle 5.19: Objekt 0x100D life time factor

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich            | Beschreibung                                                    |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0x100D | 00  | U08,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | life time factor (default=3) | Zeitfaktor für Nodeguarding,<br>Wert=0 schaltet Überwachung ab. |

# 5.2.5 0x100E node guarding cobid

Objekt zum Anzeigen der COB-ID des Nodeguarding-Telegramms.

Tabelle 5.20: Objekt 0x100E node guarding cobid

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                     | Name/Wertebereich                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                 |
|--------|-----|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x100E | 00  | U32,<br>RW | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | COB ID Node guarding<br>(default 0x700 + Node ID) | Identifier Guardingtelegramm, normalerweise mit 0x700 + Node ID belegt, Emp- fang und somit Geräteüberwachung kann durch Schreiben des Wertes 0x80000000 deaktiviert werden. |

## 5.2.6 0x100F number of SDOs supported

CANopen-konformes Objekt zum Anzeigen unterstützter SDO (Kanäle).

Tabelle 5.21: Objekt 0x100F number of SDOs supported

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                     | Name/Wertebereich      | Beschreibung                    |
|--------|-----|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 0x100F | 00  | U32,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | SDO supported (Wert=1) | 1 Server SDO (Paar) unterstützt |

#### 5.2.7 0x1014 emergency message

CANopen-konformes Objekt zum Setzen der COB-ID des Emergency-Telegramms.

Tabelle 5.22: Objekt 0x1014 emergency message

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                                         | Name/Wertebereich                            | Beschreibung                                                                                                                                             |
|--------|-----|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1014 | 00  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | COB ID emergency<br>(default 0x80 + Node ID) | Identifier Emergency-Telegramm,<br>normalerweise mit 80h + Node ID be-<br>legt, Senden kann durch Schreiben des<br>Wertes 0x80000000 deaktiviert werden. |

**Hinweis:** Beim nachträglichen Ändern der Node-ID sollte man, sofern gewünscht, die Emergency ID ebenfalls anpassen. Eine automatische Anpassung erfolgt nicht.

Werden nach dem Setzen der Node-ID die Kommunikationsparameter zurückgesetzt, wird die Emergency COB-ID mit 0x80 + Node-ID belegt.

#### 5.2.8 0x1016 consumer heartbeat

CANopen-konformes Objekt zum Einstellen der Überwachung des Heartbeat-Protokolls eines oder mehrerer CAN-Knoten.

Tabelle 5.22a: Objekt 0x1016 consumer heartbeat

| Objekt | Sub      | Тур         | Kompatibel                                   | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00       | U08,RO      | VARIO,Mini,COMP                              | Anzahl der Einträge (8) | -                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0x1016 | 01<br>08 | U32,<br>RWS | ECOVARIO<br>ab R5<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | time entry (default=0)  | Node IDs und Zeitintervalle (in ms) für<br>max. 8 Geräte, Werte > 0 schalten die<br>Überwachung ein. Pro Node ID ist nur<br>eine Zeitangabe möglich. Konfiguration:<br>- Byte 0,1: consumer time,<br>- Byte 2: NodeID,<br>- Byte 3: frei |

Zeitintervalle < 100 ms können zu Kommunikationsfehlern bei PC-Lösungen mit CAN-Dongle führen, da in diesem Fall die zu übertragende Datenmenge zu groß sein kann. Die Heartbeat-Überwachung wird erst nach einem Neustart aktiv und funktioniert auch ohne dass das Gerät selbst "Heartbeats" sendet. Das Verhalten bei Überwachungsfehlern wird wie beim Nodeguarding durch das Objekt 0x6007 "abort connection code" bestimmt.

# 5.2.9 0x1017 producer heartbeat

CANopen-konformes Objekt zum Einstellen des Zeitintervalls für das Aussenden des Heartbeat-Protokolls.

Tabelle 5.22b: Objekt 0x1017 producer heartbeat

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                           | Name/Wertebereich         | Beschreibung                                                                                            |
|--------|-----|-------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1017 | 00  | U16,<br>RWS | ECOVARIO<br>ab R5, Mini,<br>ECOMPACT | producer time (default=0) | Zeitintervall in ms, Wert > 0<br>schaltet das Nodeguarding ab und<br>aktiviert das Heartbeat-Protokoll. |

Hinweis: Heartbeat-Telegramme werden sofort nach dem Eintragen eines Wertes aktiv.

#### 5.2.10 0x1018 identity object

CANopen-konformes Objekt zum Anzeigen allgemeiner Informationen wie Hersteller-ID, Produktcode und Änderungsverfolgung bzgl. der CANopen-Funktionalitäten. Anhand der Informationen in diesem Objekt kann beispielsweise eine Steuerung oder ein CANopen-Master eine passende EDS-Datei auswählen und erhält so ein Abbild des Geräteobjektverzeichnisses.

Tabelle 5.23: Objekt 0x1018 identity object

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                  | Name/Wertebereich              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----|-------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RWS | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (4)        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 01  | U32,<br>RO  | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | vendor id<br>(Wert=0x004A4154) | Anzeige "JAT" als CANopen vendor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0x1018 | 02  | U32,<br>RO  | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | product code                   | ECOVARIO114/214/414: Produktcode 1<br>ECOVARIO114D: Produktcode 0x014C5544<br>ECOVARIO616: Produktcode 0x03524156<br>ECOVARIO616D: Produktcode 0x024C5544<br>ECOMiniDual: Produktcode 0x014D4156<br>ECOMPACT23E/60E: Produktcode 0x01504043<br>ECOMPACT E400: Produktcode 0x02504043<br>ECOSTEP100: Produktcode 100<br>ECOSTEP200: Produktcode 200 |
|        | 03  | U32,<br>RO  | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | revision number                | ECOVARIO: Revisionsnummer 0 E. MiniDual: Revisionsnummer 0 ECOMPACT: Revisionsnummer 0 ECOSTEP: Revisionsnummer 36                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 04  | U32,<br>RO  | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | serial number                  | Seriennummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



#### 5.2.11 0x1200 sdo1\_parameter

CANopen-konformes Objekt zur Parameteranzeige des 1. SDO.

Tabelle 5.24: Objekt 0x1200 sdo1 parameter

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                     | Name/Wertebereich                      | Beschreibung                                          |
|--------|-----|------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0x1200 | 00  | U08, RO    | E100/200/54                    | Anzahl der Einträge (3)                | ,-                                                    |
| UX1200 | 00  | U08, RO    | VARIO,Mini,COMP                | Anzahl der Einträge (2)                | -                                                     |
|        | 01  | U32,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | cobid RX SDO<br>(Wert=0x600 + Node ID) | CAN Identifier (COB-ID) Standard<br>SDO-Empfangskanal |
| 0x1200 | 02  | U32,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | cobid TX SDO<br>(Wert=0x580 + Node ID) | CAN Identifier (COB-ID) Standard SDO-Sendekanal       |
|        | 03  | U08,<br>RW | E100/200/54                    | cobid SDO client                       | nicht benutzt                                         |

#### 5.2.12 0x1400 rx pdo\_parameter

CANopen-konforme Objekte (0x1400 .. 0x1403/0x1407) zum Einstellen der Kommunikationsparameter für Empfangs-PDOs (RX-PDO).

Tabelle 5.25: Objekt 0x140x rx pdo parameter

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                                                 | Name/Wertebereich                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP                             | Anzahl Subindize (Wert=3)              | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 01  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT       | cobid RX PDO<br>(Wert=0x200 + Node ID) | CAN-Identifier (COB-ID) Standard<br>PDO-Empfangskanal, möglich sind<br>8 RxPDO (ECOMiniDual: 4) in allen<br>Varianten, 2 PDO sind standardmä-<br>ßig aktiviert. Der Wert 0x80000000<br>deaktiviert den PDO-Kanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0x140x | 02  | U08,<br>RWS | E100/200/54<br>ECOVARIO<br>R5,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | PDO type (default=0xFF)                | <ul> <li>PDO-Typ (siehe Tabelle 5.26):</li> <li>synchrone Empfangs-PDO werden immer durch den nächsten SYNC-Impuls gültig</li> <li>TX PDO des Typs 254 (herstellerspezifisch/profilabhängig) wird asynchron und zyklisch behandelt</li> <li>TX PDO des Typs 255 (herstellerspezifisch/profilabhängig) wird asynchron behandelt</li> <li>TX PDO des Typs 0 werden im ECOVARIO-Synchronmodus nicht unterstützt, sie müssen als Typ "0xFF" definiert werden</li> <li>TX PDO des Typs 252 (synchron RTR-getriggert) werden nicht unterstützt.</li> <li>TX PDO des Typs 253 (asynchron RTR-getriggert) werden im ECOVARIO ab R5.70 unterstützt.</li> </ul> |
|        | 03  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP                             | inhibit time (default=0)               | nicht benutzt bei Empfangs-PDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# 5.2.13 0x1410 rx pdo\_parameter\_1

CANopen-konforme Objekte (0x1410 .. 0x1417) zum Einstellen der Kommunikationsparameter für Empfangs-PDOs (RX-PDO) für Achse 2 des ECOVARIO 114 D/616 D.Verhalten wie Objekt 0x1400.



Tabelle 5.26: PDO-Typenschlüssel

| Тур     | zyklisch | azyklisch | synchron | asynchron | nur RTR |
|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 0       |          | x         | х        |           |         |
| 1 240   | х        |           | x        |           |         |
| 241 251 |          |           |          |           |         |
| 252     |          |           | х        |           | х       |
| 253     |          |           |          | х         | x       |
| 254     | х        |           |          | х         |         |
| 255     |          |           |          | х         |         |

Im Synchronmodus (siehe Kapitel 3.5.4.5) kann nur ein synchrones TX- und ein synchrones RX-PDO definiert werden (TX-PDO 0, RX-PDO 0).

#### 5.2.14 0x1600 rx pdo\_mapping

CANopen-konforme Objekte zum Einstellen der Mappingparameter für Empfangs-PDOs (RX-PDO).

Tabelle 5.27: Objekt 0x1600 rx pdo mapping

| Objekt               | Sub          | Тур         | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1600<br><br>0x1603 | 00           | U08,<br>RWS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | Anzahl gemappter Objekte (default=0)  | max. 8 Objekte zu 8 Byte passen<br>in ein PDO, können also gemappt<br>werden. Ein Schreiben des Werts<br>"0" deaktiviert das Mapping. Beim<br>dynamischen Mapping muss der<br>Client (PC, SPS, Steuerung) für<br>Datenkonsistenz sorgen. |
| 0x1607               | 01<br><br>08 | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT  | mapping objects 0 7 (default=0x20008) | 16 Bit Objektindex, 8 Bit Sub-Index<br>und 8 Bit für die Datenbreite (in Bit)<br>des Objekts. Keine Voreinstellung<br>für das Mapping vorhanden.                                                                                         |

**Achtung:** Nur Variable von Objekten mit der Mappingkennung ("M" in der Tabellenspalte "Typ") können auch gemappt werden.

## 5.2.15 0x1610 rx pdo\_mapping\_1

CANopen-konforme Objekte zum Einstellen der Mappingparameter für Empfangs-PDOs (RX-PDO) der Achse 2 beim ECOVARIO 114 D/616 D.

Tabelle 5.27a: Objekt 0x1610 rx pdo mapping\_1

| Objekt               | Sub          | Тур         | Kompatibel              | Name/Wertebereich                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1610<br><br>0x1617 | 00           | U08,<br>RWS | ECOVARIO<br>114 D/616 D | Anzahl gemappter Objekte (default=0)     | max. 8 Objekte zu 8 Byte passen<br>in ein PDO, können also gemappt<br>werden. Ein Schreiben des Werts<br>"0" deaktiviert das Mapping. Beim<br>dynamischen Mapping muss der<br>Client (PC, SPS, Steuerung) für<br>Datenkonsistenz sorgen. |
|                      | 01<br><br>08 | U32,<br>RWS | ECOVARIO<br>114 D/616 D | mapping objects 0 7<br>(default=0x20008) | 16 Bit Objektindex, 8 Bit Sub-Index<br>und 8 Bit für die Datenbreite (in Bit)<br>des Objekts. Keine Voreinstellung<br>für das Mapping vorhanden.                                                                                         |

**Achtung:** Nur Variable von Objekten mit der Mappingkennung ("M" in der Tabellenspalte "Typ") können auch gemappt werden.



#### 5.2.16 0x1800 tx pdo\_parameter

CANopen-konforme Objekte (0x1800 .. 0x1803/0x1807) zum Einstellen der Kommunikationsparameter der Sende-PDOs (TX-PDO).

Tabelle 5.28: Objekt 0x1800 tx pdo parameter

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge<br>(Wert=3)                | -                                                                                                                                                                                                                |
| 0x180x | 01  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | cobid TX PDO<br>(default=0x180 + Node ID)      | CAN-Identifier (COB-ID) Standard<br>PDO-Empfangskanal, möglich sind<br>8 TxPDO (ECOMiniDual: 4) in allen<br>Varianten, 2 PDO sind standardmä-<br>ßig aktiviert. Der Wert 0x8000000<br>deaktiviert den PDO-Kanal. |
|        | 02  | U08,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | PDO type (default=0xFF)                        | PDO-Typ (TX-PDO des Typs 254<br>sind herstellerspezifisch, die des<br>Typs 255 profilabhängig getriggert)                                                                                                        |
|        | 03  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | inhibit time (default=1000, entspricht 100 ms) | Verweilzeit, Versendezeitraum<br>(Faktor 100 μs)                                                                                                                                                                 |

#### 5.2.17 0x1810 tx pdo\_parameter\_1

CANopen-konforme Objekte (0x1810 .. 0x1817) zum Einstellen der Kommunikationsparameter der Sende-PDOs (TX-PDO) für Achse 2 des ECOVARIO 114 D/616 D. Verhalten wie Objekt 0x1800.

# 5.2.18 0x1A00 tx pdo\_mapping

CANopen-konforme Objekte zum Einstellen der Mappingparameter der Sende-PDOs (TX-PDO).

Tabelle 5.29: Objekt 0x1A00 tx pdo mapping

| Objekt               | Sub          | Тур         | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1A00<br><br>0x1A03 | 00           | U08,<br>RWS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | Anzahl gemappter<br>Objekte (default=0) | max. 8 Objekte (ECOMiniDual: 4) zu 8<br>Byte passen in ein PDO, können also<br>gemappt werden. Ein Schreiben des<br>Werts "0" deaktiviert das Mapping.<br>Beim dynamischen Mapping muss<br>der Client (PC, SPS, Steuerung) für<br>Datenkonsistenz sorgen. |
| 0x1A07               | 01<br><br>08 | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | mapping objects 0 7 (default=0x20008)   | 16 Bit Objektindex, 8 Bit Sub-Index<br>und 8 Bit für die Datenbreite (in Bit)<br>des Objekts. Keine Voreinstellung für<br>das Mapping vorhanden.                                                                                                          |

**Achtung:** Nur Variable von Objekten mit der Mappingkennung ("M" in der Tabellenspalte "Typ") können auch gemappt werden. (Bei ECOSTEP-Servoverstärkern muss eventuell die Anzahl der Einträge als erstes und als letztes geschrieben werden, da nur so das Mapping aktualisiert wird).

#### 5.2.19 0x1A10 tx pdo\_mapping\_1

CANopen-konforme Objekte zum Einstellen der Mappingparameter der Sende-PDOs (TX-PDO) der Achse 2 beim ECOVARIO 114 D/616 D.



Tabelle 5.29a: Objekt 0x1A10 tx pdo mapping\_1

| Objekt               | Sub          | Тур         | Kompatibel              | Name/Wertebereich                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1A10<br><br>0x1A17 | 00           | U08,<br>RWS | ECOVARIO<br>114 D/616 D | Anzahl gemappter<br>Objekte (default=0) | max. 8 Objekte zu 8 Byte passen<br>in ein PDO, können also gemappt<br>werden. Ein Schreiben des Werts "0"<br>deaktiviert das Mapping. Beim dy-<br>namischen Mapping muss der Client<br>(PC, SPS, Steuerung) für Datenkonsis-<br>tenz sorgen. |
|                      | 01<br><br>08 | U32,<br>RWS | ECOVARIO<br>114 D/616 D | mapping objects 0 7 (default=0x20008)   | 16 Bit Objektindex, 8 Bit Sub-Index<br>und 8 Bit für die Datenbreite (in Bit)<br>des Objekts. Keine Voreinstellung für<br>das Mapping vorhanden.                                                                                             |

**Achtung:** Nur Variable von Objekten mit der Mappingkennung ("M" in der Tabellenspalte "Typ") können auch gemappt werden. (Bei ECOSTEP-Servoverstärkern muss eventuell die Anzahl der Einträge als erstes und als letztes geschrieben werden, da nur so das Mapping aktualisiert wird).

## 5.2.20 0x1F80 nmt\_startup

Herstellerspezifisches Objekt zum automatischen Starten aller CAN-Teilnehmer.

Tabelle 5.30: Objekt 0x1F80 nmt\_startup

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich    | Beschreibung                                                                                                                                      |
|--------|-----|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1F80 | 00  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | start up (default=0) | Bei Wert=3 wird beim Starten des Gerätes eine NMT-Nachricht versendet, die alle angeschlossenen CAN-Geräte in den Zustand "Operational" schaltet. |

## 5.2.21 0x2F80 set\_node\_id, node\_offset

Herstellerspezifisches Objekt zum Einstellen der Geräteadresse (Node-ID). Beim ECOMPACT, beim ECOMiniDual (Achse 1) und beim ECOSTEP100/200 wird der Wert in diesem Objekt als Offset zur per DIP-Schalter eingestellten Adresse hinzuaddiert. Die Node-ID der Achse 2 des ECOMiniDual ist immer um eins höher als die der Achse 1. Wenn beim ECOMPACT bzw. beim ECOMiniDual am DIP-Schalter der Wert 0 eingestellt ist (Werkseinstellung: 1), wird per Software die Node ID = 0x7F gesetzt und das Gerät bleibt im Bootvorgang stehen. Die DIP-Schalter-Einstellung muss dann geändert werden. Der ECOSTEP54 ist nicht mit einem DIP-Schalter ausgestattet. Hier wird mit dem Offsetwert=0 die Geräteaddresse=1 gesetzt, d.h. bei einer gewünschten Geräteadresse von 10 muss der Offsetwert 9 betragen.

Tabelle 5.31: Objekt 0x2F80 set\_node\_id / node\_offset

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                  | Name/Wertebereich                      | Beschreibung                               |
|--------|-----|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| C      | 00  | U08,<br>RO  | ECOVARIO, Mini,<br>ECOMPACT | Anzahl der Einträge (1)                | -                                          |
|        | 00  | U08,<br>RW  | E100/200/54                 | node_offset<br>(default=0, Limit 0126) | Geräteadressen-Offset einstellen/<br>lesen |
| 0x2F80 | 01  | U08,<br>RWS | ECOVARIO                    | Node-ID<br>(default=1, Limit 1126)     | Geräteadresse einstellen/lesen             |
|        | 01  | U08,<br>RWS | Mini,<br>ECOMPACT           | node_offset<br>(default=0, Limit 0126) | Geräteadressen-Offset einstellen/<br>lesen |

Achtung: Die geänderte Node-ID wird erst nach Abspeichern und Neustart (Reset) gültig.



Bei Motoren der Jenaer Antriebstechnik mit Absolutencodern wird die Node-ID beim Abspeichern des Werts "home offset" (Objekt 0x607C) im Encoder-EEPROM abgespeichert. Nach Setzen einer neuen Node-ID muss der Wert "home offset" ebenfalls neu gesetzt werden (siehe Kap. 5.14.4).

#### 5.2.22 0x2F81 btr0, 0x2F82 btr1, 0x2F83 btr2, 0x2F84 btr3

Herstellerspezifische Objekte zum Einstellen der CAN-Baudrate (Baudratenregister 0: Objekt 0x2F81, Baudratenregister 1: Objekt 0x2F82). Für ECOMPACT E400 zusätzlich: Baudratenregister 2: Objekt 0x2F83, Baudratenregister 3: Objekt 0x2F84.

Tabelle 5.32: Objekte 0x2F81 btr0 und 0x2F82 btr1

| Objekt           | Sub | Тур         | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich                      | Beschreibung                                                                                                  |
|------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2F81<br>0x2F82 | 00  | U08,<br>RWS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | baud rate (Limit über<br>Tabelle 5.33) | Baudrate: Default Wert: btr0, btr2 = 0x00, btr1, btr3 = 0x14 (1 MBaud), Genauigkeit ECOVARIO:                 |
| 0x2F83<br>0x2F84 | 00  | U08,<br>RWS | nur<br>ECOMPACT<br>E400                              | baud rate (Limit über<br>Tabelle 5.33) | sample point @86.7 %, 3 fach<br>sampling bei allen Baudraten,<br>• Unterstützte Baudraten siehe<br>Tab. 5.33. |

Tabelle 5.33: Baudrate in Abhängigkeit von der Kabellänge

|           | 3 3             | 3                                                 |                                                   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Baudraten | Max. Kabellänge | Wert in Objekt 0x2F81,00<br>bzw. Objekt 0x2F83,00 | Wert in Objekt 0x2F82,00<br>bzw. Objekt 0x2F84,00 |
| 1 MBaud   | 40 m            | 0x00                                              | 0x14                                              |
| 500 kBaud | 130 m           | 0x00                                              | 0x1C                                              |
| 250 kBaud | 270 m           | 0x01                                              | 0x1C                                              |
| 125 kBaud | 530 m           | 0x03                                              | 0x1C                                              |
| 100 kBaud | 800 m           | 0x04                                              | 0x1C                                              |
| 50 kBaud  | 1,3 km          | 0x47                                              | 0x2F                                              |

**Hinweis:** Ein Ändern der Baudrate tritt erst nach dem Abspeichern und einem Neustart in Kraft. Beim ECOVARIO stellen die angegebenen Baudraten nur Tabellenwerte, keine Registerwerte dar, d.h. es sind keine abweichenden Einstellungen möglich. Diese Werte entsprechen den Registerwerten der gebräuchlichen älteren 8/16 bit CAN-Controller und werden per Tabelle in die ECOVARIO-CAN-Controllerwerte umgerechnet.

#### 5.2.23 0x2F88 cansync\_cfg

Objekt zum Konfigurieren des interpolierten Modus (siehe auch Kap. 3.3.4.5).

Die in diesem Objekt verwendete Zeiteinheit tu ist folgendermaßen definiert:

$$TimeUnit: tu = \frac{1}{1024} * s$$

Wird nun z.B. im Sub-Index 01 der Wert "1" gewählt, ergibt sich nicht exakt eine Millisekunde, sondern 0,976 ms. Die Abweichung kann, wenn erforderlich, mit dem Parameter "SyncCorrectionOffset" in Sub-Index 02 korrigiert werden.

Mit den Sub-Indizes 04 und 08 wird festgelegt, ob das Gerät als CAN-Bus-Master oder als Client arbeitet.



Ist das Gerät als CAN-Master konfiguriert, so wird im Parameter "Master Mode" (Sub-Index 09) vorgegeben, ob zur Bus-Synchronisation ein separater SYNC-Impuls ausgegeben wird (Default-Einstellung) oder ob die gesendeten PDO-Daten als SYNC-Impuls verwendet werden.

Mit dem Parameter "SyncPhase" (Sub-Index 10) ist es möglich, den Zeitraum zwischen gesendeten Sollwerten (PDO-Daten) und SYNC-Impuls an die Bus-Gegenstelle anzupassen. Default-Einstellung ist 1, d.h., der SYNC-Impuls wird unmittelbar nach den PDO-Daten gesendet. Der Zeitraum kann durch Erhöhen des angegebenen Werts vergrößert werden.

Tabelle 5.34: Objekt 0x2F88 cansync\_cfg

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel      | Name/Wertebereich                                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (11)                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 01  | U16,<br>RWS | VARIO,Mini,COMP | ClientSyncTime<br>0,250,500,1,2,4 tu, (def-<br>ault=0) | 0=deaktiviert, 500=500 μs (nur Soll-<br>stromvorgabe; Werte 250 und 500 nur<br>im EtherCAT DC Mode zu verwenden)                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 02  | S16,<br>RWS | VARIO,Mini,COMP | SyncCorrectionOffset                                   | korrigiert Abweichungen von tu, sehr<br>wichtig bei der Reglereinstellung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 03  | U16,<br>RW  | VARIO,Mini,COMP | Init Counter                                           | zählt die Initialisierungsversuche<br>der PLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 04  | U16,RO      | VARIO,Mini,COMP | Client Status                                          | 0=inaktiv, 1=init, 2=run                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 05  | S16, RO     | VARIO,Mini,COMP | PII Error                                              | Idealbereich: -1 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 06  | S16, RO     | VARIO,Mini,COMP | PII Integral                                           | Idealbereich: -1 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0x2F88 | 07  | U16,<br>RWS | VARIO,Mini,COMP | MasterSyncTime                                         | 0=deaktiviert, 500(0,5tu), 1tu, 2tu, 4<br>tu,(default=0)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 08  | U16,RO      | VARIO,Mini,COMP | Master Status                                          | 0=inaktiv, 1=keine Node, 2=send                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 09  | U16,RWS     | VARIO,Mini,COMP | Master Mode                                            | 0={sync + pdo0}, 1={pdo0}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 10  | U16,<br>RWS | VARIO,Mini,COMP | SyncPhase                                              | default=1, immer ungerade (1, 3, 5,, 65, 127).  Ermittelte SyncPhasen:  SyncTime = 250µs -> SyncPhase = 5  SyncTime = 500µs -> SyncPhase = 11  SyncTime = 1 ms -> SyncPhase = 17  SyncTime = 2 ms -> SyncPhase = 35  SyncTime = 4 ms -> SyncPhase = 65  Im laufenden Betrieb wird eine  Änderung nur nach Ändern der  ClientSyncTime wirksam! |
|        | 11  | U16,<br>RWS | ECOVARIO<br>R5  | nicht benutzt                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Reale Geschwindigkeit bei abweichender BusSyncTime:

$$v_{rel} = 64 * \frac{inc}{s} * \frac{BusSyncTime}{ClientSyncTime} * \frac{1}{tu} * TargetVelocity$$

Bei Synchronisation mittels Ether-

CAT distributed clocks wird empfohlen eine SyncPhase von 1 zu wählen! Die DC Shifttime sollte beim Master auf 1/4 der Zykluszeit gestellt werden.

#### 5.2.24 0x2F91 sio\_baud

Herstellerspezifisches Baudratenobjekt der seriellen Schnittstelle.

Hinweis: Beim ECOMiniDual ist die Baudrate 57600 Baud fest eingestellt.

Hinweis: Ein Ändern der Baudrate wird erst nach dem Abspeichern und einem Neustart wirksam.



Tabelle 5.35: Objekt 0x2F91 sio\_baud

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel              | Name/Wertebereich                 | Beschreibung |
|--------|-----|-------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 0x2F91 | 00  | U08,<br>RWS | E100/200/54<br>ECOVARIO | baud rate (Limit über<br>Tabelle) | Baudrate:    |

Beim ECOVARIO stellen die angegebenen Baudraten nur Tabellenwerte, keine Registerwerte dar, d.h. es sind keine abweichenden Einstellungen möglich. Die serielle Schnittstelle kann wahlweise mit RS232- oder RS485-Hardware bestückt sein. Bei RS232-Bestückung bestehen keine Einschränkungen zur Benutzung, es ist auch ein RS232-Ringaufbau möglich. Bei RS485-Geräten ist sowohl der Halb- als auch der Vollduplexmodus (verkabelungsabhängig) möglich. Das Umschalten zum Empfangen von Telegrammen geschieht spätestens 500µs nach dem Versenden des letzten Sendebytes (auch bei Vollduplex-Betrieb). Auch ist der RS485-Busbetrieb in beiden Varianten praktizierbar.

Halbduplex-Betrieb: PCs, die mit dem Windows-Betriebssystem arbeiten, reagieren zu träge beim Umschalten zwischen Senden/Empfangen mittels Handshakeleitungen. Das Objekt 0x2F94 sio\_tx\_delay verzögert das Antworten des ECOVARIO und gibt dem PC genügend Zeit auf Empfangsrichtung zu schalten.

#### 5.2.25 0x2F92 echo\_mode

Herstellerspezifisches Objekt zum Ausschalten des Sendeechos der RS232-Übertragung im ECOMiniDual.

Tabelle 5.36: Objekt 0x2F92 echo\_mode

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel | Name/Wertebereich                     | Beschreibung                                                                      |
|--------|-----|-------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2F92 | 00  | U08,<br>RWS | E.MiniDual | echo_mode (default ausgeschaltet = 0) | Ein-/Ausschalten Sendeecho der<br>Anfrage<br>eingeschaltet = 1; ausgeschaltet = 0 |

## 5.2.26 0x2F94 sio\_tx\_delay

Herstellerspezifisches Objekt zum Verzögern des Sendens über die serielle Schnittstelle im Halbduplex-Betrieb (RS485).

Durch eine Verzögerung ist es möglich, sich auf träge Gegenstellen abzugleichen. Beispielsweise reagieren PCs, die mit dem Windows-Betriebssystem arbeiten, zu träge beim Umschalten zwischen Senden/Empfangen mittels Handshake-Leitungen. Dieses Objekt verzögert also das Antworten des ECOVARIO und gibt dem PC genügend Zeit, auf Empfangsrichtung zu schalten. Ist der Servoverstärker mit RS232-Schnittstelle bestückt, wird der Faktor nicht berücksichtigt.

Tabelle 5.36a: Objekt 0x2F94 sio\_tx\_delay

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                             | Name/Wertebereich    | Beschreibung                                                                                                                                            |
|--------|-----|-------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     | 1100        | ECOVARIO R5<br>(nicht 114 D/<br>616 D) | tx_delay (default=0) | Verzögerung als Faktor * ca. 300 μs                                                                                                                     |
| 0x2F94 | 00  | U08,<br>RWS | MiniDual                               | tx_delay (default=0) | Verzögerung als Faktor * ca. 100 µs<br><b>Hinweis:</b> Bei Eingabe von Werten<br>< 10 kann ein Hauptschleifendurch-<br>gang trotzdem bis zu 1 ms dauern |



# 5.2.27 0x4010 sdo bridge

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren der CAN-SIO / SIO-CAN-Bridge. Bei aktivierter SDO-Bridge kann über die seriellen Schnittstellen (USB, RS232, RS485, je nach Bestückungsvariante) auf alle über CAN verbundenen Geräte zugegriffen werden, so als würde man direkt auf dem CAN-Bus arbeiten. Das Objekt ist nicht abspeicherbar, die SDO-Bridge muss daher nach einem Neustart ggf. wieder aktiviert werden.

Tabelle 5.37: Objekt 0x4010 sdo\_bridge

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                          | Name/Wertebereich                | Beschreibung                                                                         |
|--------|-----|------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x4010 | 00  | U08,<br>RW | ECOVARIO<br>(nicht 114 D/<br>616 D) | sdo_bridge_enable<br>(default=0) | <ul> <li>,0' = SDO-Bridge deaktiviert</li> <li>,1' = SDO-Bridge aktiviert</li> </ul> |

## 5.2.28 0x2FB2 dpo18 settings (Ethernet-Kommunikation)

Herstellerspezifisches Objekt zum Einstellen der Ethernet-Kommunikationsparameter.

Tabelle 5.38: Objekt 0x2FB2 dpo18 settings

| Objekt | Sub | Тур             | Kompatibel        | Name/Wertebereich           | Beschreibung                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RWS     | ECOVARIO<br>R5.36 | Anzahl der Einträge<br>(12) |                                                                                                                                                                                                            |
|        | 01  | U32, RO<br>(WS) | ECOVARIO<br>R5.36 | mac_low                     | Lesen der unteren 4 Bytes der MAC-<br>Adresse (im Host-Rechner festgelegt)                                                                                                                                 |
|        | 02  | U32, RO<br>(WS) | ECOVARIO<br>R5.36 | mac_high                    | Lesen der oberen 2 Bytes der MAC-<br>Adresse (im Host-Rechner festgelegt)                                                                                                                                  |
|        | 03  | U32,<br>RWS     | ECOVARIO<br>R5.36 | ip address                  | IP-Adresse, Wert in 32-Bit-Darstellung,<br>d.h. 0xC0A81202 bedeutet<br>192.168.018.002 (default=192.168.018.1)                                                                                             |
|        | 04  | U32,<br>RWS     | ECOVARIO<br>R5.36 | ip mask                     | IP-Maske, Wert in 32-Bit-Darstellung, dh.<br>0xFFFFFF00 bedeutet 255.255.255.0<br>(default= 255.255.255.0)                                                                                                 |
|        | 05  | U32,<br>RWS     | ECOVARIO<br>R5.36 | gw address                  | Gatewayadresse, Wert in 32-Bit-Darstellung, d.h. 0xFFFFFF00 bedeutet 255.255.255.0 (default = 0.0.0.0)                                                                                                     |
| 0x2FB2 | 06  | U32,<br>RWS     | ECOVARIO<br>R5.36 | bc address                  | Broadcastadresse (Adresse, an die der<br>Regler PDOs, Emergencies, etc. versen-<br>det bzw. empfängt). Wert in 32-Bit-<br>Darstellung, d.h. 0xFFFFFF00 bedeutet<br>255.255.255.0 (default=255.255.255.255) |
|        | 07  | U16,<br>RWS     | ECOVARIO<br>R5.36 | bc port                     | Broadcast Port (zugehöriger UDP-Port)<br>(default = 50000)                                                                                                                                                 |
|        | 08  | U16,<br>RO      | ECOVARIO<br>R5.36 | diag                        | Diagnoseeintrag (Bitfeld), siehe<br>Tabelle 5.38a                                                                                                                                                          |
|        | 09  | U32,<br>RO      | ECOVARIO<br>R5.36 | version_id                  | Firmware-Version als DWORD                                                                                                                                                                                 |
|        | 10  | U32,<br>RO      | ECOVARIO<br>R5.36 | build_id                    | Firmware Build der Ethernet-Karte als DWORD                                                                                                                                                                |
|        | 11  | U32,<br>RO      | ECOVARIO<br>R5.36 | build_date                  | Freigabedatum der Firmware als<br>DWORD                                                                                                                                                                    |
|        | 12  | U32,<br>RWS     | ECOVARIO<br>R5.36 | dpo18_config                | Konfigurationsregister (Bitfeld), siehe<br>Tabelle 5.38b                                                                                                                                                   |

**Hinweis:** Bei Geräten ohne Ethernet-Schnittstelle sind die Einstellungen in diesem Objekt nicht von Belang.



Tabelle 5.38a: Diagnoseeintrag in Objekt 0x2FB2, Subindex 06

| Wert        | Beschreibung                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0           | kein Fehler                                                                  |
| 0x01        | kein DPO18-PLD gefunden, Ethernet-Karte defekt oder nicht vorhanden          |
| 0x02        | keine DPO18-Flash-Datei oder FPGA wurde nicht geladen                        |
| 0x04        | ungültige Flash-Kennung gefunden                                             |
| 0x08        | Bestückungsvariante mit großem FPGA                                          |
| 0x10        | Bestückungsvariante mit großem Flash                                         |
| 0x20        | ,1' = CAN-Spannung vorhanden, ,0' = keine CAN Spannung (nicht im Bootloader) |
| oberes Byte | PLD-Versionsnummer                                                           |

Tabelle 5.38b: Konfigurationsregister (Bitfeld) im Objekt 0x2FB2, Subindex 12

| Bit 1 | Bit 0 | Beschreibung                                                                                                                                                            |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X     | 0     | Das Gateway ist aktiv und routet alle Nachrichten zwischen CAN und Ethernet.                                                                                            |
| х     | 1     | Das Gateway ist deaktiviert. Kommunikation erfolgt für CAN und Ethernet separat.<br>Diese Einstellung ist bei redundantem Betrieb CAN - Ethernet zwingend erforderlich. |
| 0     | x     | Die automatisierte Zuweisung von IP-Adressen (DHCP) ist deaktiviert.<br>Netzwerkeinstellungen werden aus Subindex 3 bis 5 übernommen.                                   |
| 1     | x     | Die automatisierte Zuweisung von IP-Adressen (DHCP) ist aktiviert.<br>Subindex 3 bis 5 werden ignoriert.                                                                |

Die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen kann entweder manuell oder automatisch vorgenommen werden. Letzteres ist nur möglich, falls im Netz ein DHCP-Server arbeitet. Die automatische Konfiguration über DHCP wird im Subindex 12 des Konfigurationsobjekts eingeschaltet. Dazu muss der Wert des Bit 1 auf 1 gesetzt werden. Während des IP-Konfigurationsvorgangs wird im Display des ECOVARIO® 0.0.0.0 als aktuelle IP-Adresse angezeigt (Anzeige im Wechsel mit der NodeID, durch Drücken des oberen Knopfes). Sollte der Konfigurationsvorgang innerhalb einer Minute nicht erfolgreich verlaufen sein, wird die in Subindex 3 gespeicherte Adresse verwendet und ein neuer Konfigurationsversuch nach 60s gestartet. Die aktuell verwendete IP-Adresse wird im Objekt 0x2FB2 Subindex 3 und im Display angezeigt.

Wird die DHCP-Funktionalität nicht gewünscht und ausgeschaltet, so werden die in den Subindizes 3-5 eingestellten Adressen verwendet.

In jedem Fall sollten die Werte der Subindizes 6 und 7 überprüft werden, da hier die Zieladressen für PDOs, Emergencies, etc. eingestellt werden. Sie müssen in allen Geräten einer Applikation gleich sein und es muss darauf geachtet werden, dass eine gültige Port-Nummer eingetragen ist.

Wird ein ECOVARIO® mit Ethernet-Schnittstelle betrieben, wählt dieser die von ihm zum Nachrichtentransfer verwendete Schnittstelle selbst. Ist eine CAN-Bus Ankopplung vorhanden, werden alle Nachrichten, die der ECOVARIO® versenden will, wie z.B. PDOs, Emergencies oder die Boot-Up-Meldung auf diesem versandt. Ist am CAN-Bus keine Spannung messbar, wird davon ausgegangen, dass es sich um eine reine Ethernet-Applikation handelt und es werden alle Nachrichten durch das Netzwerk versandt (sollte kein Ethernetkabel angesteckt sein, gehen diese verloren!). Der CAN-Bus hat jedoch Priorität, d.h. diese Nachrichten werden wieder über den CAN-Bus übermittelt, sobald der CAN-Stecker eingesteckt wurde. Ethernet-Nachrichten werden erst ab etwa 5s nach Einschalten versandt, da erst dann die Hardware konfiguriert ist. In dieser Zeit werden bis zu 8 (über internen Bus) bzw. 32 (über CAN-Bus) empfangene Nachrichten zwischengespeichert. Das verwendete Protokoll baut auf den CANopen-Standard auf. Die verwendeten Nachrichten werden in ein Standard-UDP-Paket integriert. Der ECOVARIO kann UDP-Nachrichten nur an Port 2000 empfangen. Das UDP-Paket muss folgenden Aufbau besitzen:



Tabelle 5.38c: Aufbau des UDP-Pakets (Typ 1)

| Byte  | Beschreibung                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 3   | Typ 1: normale CANopen-Kommunikation                                                                                |
| 4 5   | reserviert; muss 1 sein                                                                                             |
| 67    | reserviert; 0                                                                                                       |
| 8 11  | CANopen Message ID                                                                                                  |
| 12 15 | CANopen Nachricht Länge (typischerweise 8); Abfrage eines Auto-Answer Frames wird mit 0x80000 im Längenfeld codiert |
| 16 19 | Zeitstempel in µs                                                                                                   |
| 20 27 | CANopen-Datenteil                                                                                                   |

#### Beispiel:

#### Anfrage Lesen UDP-Telegramm Objekt 0x2FE0:01:

```
00 19 5a 00 00 03
                    : Ziel-MAC-Adresse
00 14 6c 0c 7a 03 : Quell-MAC-Adresse
08 00
                     : Typ (IP)
                     : Version 4, Header-Länge
0.0
                     : Service Field
                    : Gesamtlänge (56) : Identifikation
00 38
9c ba
00 00
                    : Flags, Fragment
                     : Time to live
: Protokoll (UDP)
80
11
f8 44
                     : Prüfsumme
c0 a8 12 64
                    : Quell-IP
c0 a8 12 01
                     : Ziel-IP
                     : Quell-Port (don't care)
05 da
07 d0
                    : Ziel-Port (must 2000)
00 24
                     : Länge
72 5d
                      : Prüfsumme
```

#### Enthaltener CANopen-Rahmen:

#### Antwort auf Anfrage Lesen UDP-Telegramm Objekt 0x2FE0:01:

#### Enthaltener CANopen-Rahmen:

```
01 00 00 00 00 : Typ (1)
01 00 : reserviert (1)
5f 01 : ChkSum (unwichtig)
01 06 00 00 : CAN NodeID (hier 0x601)
08 00 00 00 : Länge (SDO-Transfer mit 8 Byte)
00 00 00 00 : reserviert
43 e0 2f 01 05 00 00 00 : CANopen-Datenteil (Antwort Index=2fe0 Subindex=1 Data=5)
```



#### 5.2.29 EtherCAT-Kommunikation

Die EtherCAT-Schnittstelle im ECOVARIO und im ECOMPACT 23E/60E wird im wesentlichen durch den Baustein ET1100 realisiert. Die EtherCAT-Kommunikation kann durch Beschreiben der Register des Bausteins über die in diesem Kapitel beschriebenen Objekte parametriert werden. Umgekehrt kann der Status der EtherCAT-Kommunikation durch Lesen der Register über diese Objekte abgefragt werden.

#### Besonderheiten beim 2-Achs-Servoverstärker ECOVARIO 114 D/616 D

**PDO:** Bei der PDO-Kommunikation wird die zweite Achse über die Tx-PDO-Objekte 0x1A10 bis 0x1A17 (Tx-PDO-Mappingparameter) sowie 0x1810 bis 0x1817 (Tx-PDO-Kommunikationsparameter) und die Rx-PDO-Objekte 0x1610 bis 0x1617 (Rx-PDO-Mappingparameter) sowie 0x1410 bis 0x1417 (Rx-PDO-Kommunikationsparameter) angesprochen.

<u>SDO:</u> Beim ECOVARIO 114 D/616 D gibt es bei SDO-Kommunikation zwei Möglichkeiten, über EtherCAT die zweite Achse anzusprechen:

- Offset + 0x0800 auf die 0x6000er Objekte (normkonform DS402), z.B. Steuerwort Achse 1 Objekt 0x6040, Steuerwort Achse 2 Objekt 0x6840.
- Umschalten auf 2. Achse mit Objekt 0x3001 und Ansprechen mit "normalem" Objektsatz. Wenn 1. Achse dann wieder angesprochen werden soll, muss wieder zurückgeschaltet werden. (herstellerspezifische Lösung).

<u>Hinweis: Für Objekte, die nicht im 0x6000er-Bereich liegen, muss immer diese Methode angewandt werden.</u>

#### Station ID und Node ID

Die Station ID kann vom EtherCAT-Master frei gewählt werden. Der sogenannte "Station Alias" wird aus "1000 + Node ID" vom ECOVARIO bzw. ECOMPACT gebildet. Die Geräte können defaultmäßig so angesprochen werden.

#### **Synchronisation**

Es bestehen folgende Möglichkeiten, den Servoverstärker mit einem EtherCAT-Netzwerk zu synchronisieren:

- mit Hilfe von Prozessdaten Events
- mit Distributed Clocks (DC) auf das Sync0 Event.

Hierbei handelt es sich um Bits, die im Eventregister des EtherCAT-Bausteins ET1100 gesetzt werden. Die Syncmodi werden über vier Objekte (0x1C32 bis 0x1C35) konfiguriert. Die Konfiguration wird beim Hochlauf des Servoverstärkers in den Betriebszustand per SDO übertragen.

#### Synchronisation mittels Prozessdaten Event

Einstellungen: Output Syncmanager 0x1C32:01 = 0x01Input Syncmanager 0x1C33:01 = 0x22

Aktuell werden die Prozessdaten alle 1 ms verarbeitet. Wenn der NC-Task schneller als 1 ms laufen soll, dann muss im EtherCAT-Master der Multiplikatorwert so gesetzt werden, dass die Servoverstärker nur alle 1 ms ein Prozessdaten Event erhalten.

Folgende SyncPhasen sollten im Objekt 0x2F88, Subindex 10, bei entsprechenden Zykluszeiten eingestellt werden:

 $SyncTime = 250 \ \mu s \rightarrow SyncPhase = 5$   $SyncTime = 500 \ \mu s \rightarrow SyncPhase = 11$   $SyncTime = 1 \ ms \rightarrow SyncPhase = 17$   $SyncTime = 2 \ ms \rightarrow SyncPhase = 35$   $SyncTime = 4 \ ms \rightarrow SyncPhase = 65$ 



#### Synchronisation mittels Distributed Clocks (DC Sync0 Event)

Einstellungen: Output Syncmanager 0x1C32:01 = 0x02

Input Syncmanager 0x1C33:01 = 0x02

Mit Hilfe des Sync0 Events können sich die Servoverstärker in einem Zeitraster von bis zu 250  $\mu s$  synchronisieren. Die SyncPhase im Objekt 0x2F88, Subindex 10, soll bei Synchronisation mittels Distributed Clocks auf 1 gestellt werden. In der Masterkonfiguration muss eine DC Shift Time von 1/4 der Sync-Zykluszeit gewählt werden, wenn Zykluszeiten größer oder gleich einer ms gewählt werden.

#### Prozessdatenverarbeitung (PDOs) über EtherCAT

Zur Verarbeitung von PDOs stehen vier sogenannte Syncmanager (SM) zur Verfügung. Die SyncManager 2 und 3, die über die Objekte 0x1C12 und 0x1C13 konfiguriert werden, sind für die Abarbeitung synchroner PDOs zuständig. Derzeit kann pro Achse je ein synchrones TxPDO und RxPDO verwendet werden.

Die Syncmanager 4 und 5 (Objekte 0x1C14 und 0x1C15) bearbeiten die zeitunkritischen asynchronen PDOs. Aktuell können hier pro Achse bis zu 8 RxPDOs und 8 TxPDOs verwendet werden. Wenn SM 2 und 3 bereits mit synchronen PDOs belegt sind, können von SM 4 und SM 5 nur 7 PDOs pro Achse verwendet werden. Der Typ eines PDOs (z.B. bei Tx-PDO Objekt 0x1800, Subindex 2) hat bei einem EtherCAT-PDO keinen Einfluss und kann daher ignoriert werden. EtherCAT PDOs sind für die Verarbeitung über die CAN-Schnittstelle gesperrt.

Die COB-ID eines EtherCAT-PDO berechnet sich wie folgt:

RxPDOs:  $0x200 + (0x10 * index) + Node_ID$  wobei "index" die letzte Stelle des entspr. PDO-TxPDOs:  $0x180 + (0x10 * index) + Node_ID$  Objekts bedeutet, z.B. bei 0x1A01 ist index = 1

# 2.2.29.1 0x1C32 SyncManOutPar, 0x1C33 SyncManInPar, 0x1C34 AsyncSyncManOutPar, 0x1C35 AsyncSyncManInPar

Die Synchronisationsmodi werden über vier Objekte (0x1C32 bis 0x1C35), die gemäß ETG.1020 implementiert sind, konfiguriert. Die Konfiguration wird beim Hochlauf des Servoverstärkers in den Betriebszustand per SDO übertragen.

Tabelle 5.38d: Objekt 0x1C32 SyncManOutPar

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                                        | Name/Wertebereich        | Beschreibung                                                                                                                                                                   |
|--------|-----|------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08, RO    |                                                   | Anzahl der Einträge (11) | -                                                                                                                                                                              |
|        | 01  | U16,<br>RW |                                                   | sync mode                | Auswahl Synchronisationsmodus: - 0x00: Freerun Mode (unsync.) - 0x01: Synchronisation mittels Prozessdaten Event - 0x02: Synchronisation mittels Distributed Clocks (DC Sync0) |
| 0x1C32 | 02  | U16,<br>RW | VARIO > R5.202<br>VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | cycle time               | Sync-Zykluszeit in [ns]                                                                                                                                                        |
|        | 03  | U32,<br>RW |                                                   | shift time               | Verschiebung des Sync-Signals [ns]                                                                                                                                             |
|        | 04  | U32,<br>RW |                                                   | supported sync modes     | unterstützte Synchronisationsmodi<br>(bitcodiert):<br>Bit 0: Freerun Mode,<br>Bit 1: Prozessdaten Event<br>Bit 4 2: Distributed Clocks (DC):<br>001: DC Sync0                  |



|        | 05 | U32, R     | VARIO > R5.202<br>VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | min. cycle time | minimale Zykluszeit, voreingestellt auf 250 $\mu s$                                                                         |
|--------|----|------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 06 | U32, R     |                                                   | min. shift time | minimale Zeit zum Kopieren und Berech-<br>nen der Eingangsdaten (wird z.Zt. nicht<br>verwendet und ist mit 0 initialisiert) |
|        | 07 | reserviert | -                                                 | -               | -                                                                                                                           |
| 0x1C32 | 08 | reserviert | -                                                 | -               | -                                                                                                                           |
|        | 09 | U32, R     | VARIO > R5.202<br>VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | delay time      | Verzögerungszeit bis zur Übernahme<br>der Prozessdaten nach Sync Event                                                      |
|        | 10 | reserviert | -                                                 | -               | -                                                                                                                           |
|        | 11 | U16, R     | VARIO > R5.202<br>VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | too small cycle | Internes Zählerfeld: Wird inkrementiert, wenn die Zeit zwischen zwei<br>Sync Impulsen zu klein ist.                         |

Tabelle 5.38e: Objekt 0x1C33 SyncManInPar

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                                        | Name/Wertebereich        | Beschreibung                                                                                                                                                                   |
|--------|-----|------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08, R     |                                                   | Anzahl der Einträge (11) | -                                                                                                                                                                              |
|        | 01  | U16,<br>RW |                                                   | sync mode                | Auswahl Synchronisationsmodus: - 0x00: Freerun Mode (unsync.) - 0x22: Synchronisation mittels Prozessdaten Event - 0x02: Synchronisation mittels Distributed Clocks (DC Sync0) |
|        | 02  | U16,RW     |                                                   | cycle time               | Sync Zykluszeit in [ns]                                                                                                                                                        |
|        | 03  | U32,<br>RW | VARIO > R5.202                                    | shift time               | Verschiebung des Sync Signals [ns]                                                                                                                                             |
| 0x1C33 | 04  | U32,<br>RW | VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E                   | supported sync modes     | unterstützte Synchronisationsmodi<br>(bitcodiert):<br>Bit 0: Freerun Mode,<br>Bit 1: Prozessdaten Event<br>Bit 4 2: Distributed Clocks (DC):<br>001: DC Sync0                  |
|        | 05  | U32, R     |                                                   | min. cycle time          | minimale Zykluszeit, voreingestellt auf 250 µs                                                                                                                                 |
|        | 06  | U32, R     |                                                   | min. shift time          | minimale Zeit zum Kopieren und Berechnen der Eingangsdaten (wird z.Zt. nicht verwendet und ist mit 0 initialisiert)                                                            |
|        | 07  | reserviert | -                                                 | -                        | -                                                                                                                                                                              |
|        | 08  | reserviert | -                                                 | -                        | -                                                                                                                                                                              |
|        | 09  | U32, R     | VARIO > R5.202<br>VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | delay time               | Verzögerungszeit bis zur Übernahme<br>der Prozessdaten nach Sync Event                                                                                                         |
|        | 10  | reserviert | -                                                 | -                        | -                                                                                                                                                                              |
|        | 11  | U16, R     | VARIO > R5.202<br>VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | too small cycle          | Internes Zählerfeld: Wird inkrementiert, wenn die Zeit zwischen zwei<br>Sync-Impulsen zu klein ist.                                                                            |

# Tabelle 5.38f: Objekt 0x1C34 AsyncManOutPar

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                      | Name/Wertebereich       | Beschreibung                  |
|--------|-----|------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|        | 00  | U08, R     |                                 | Anzahl der Einträge (3) | -                             |
| 0x1C34 | 01  | U16,<br>RW | VARIO > R5.202                  | sync mode               | gewählter Sync Mode = Freerun |
|        | 02  | U16,<br>RW | VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | cycle time              | Zykluszeit = 0                |
|        | 03  | U32,<br>RW |                                 | shift time              | Shift time = 0                |

Tabelle 5.38g: Objekt 0x1C35 AsyncManInPar

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                      | Name/Wertebereich       | Beschreibung                  |
|--------|-----|------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|        | 00  | U08, R     |                                 | Anzahl der Einträge (3) | -                             |
|        | 01  | U16,<br>RW | VARIO > R5.202                  | sync mode               | gewählter Sync Mode = Freerun |
| 0x1C35 | 02  | U16,<br>RW | VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | cycle time              | Zykluszeit = 0                |
|        | 03  | U32,<br>RW |                                 | shift time              | Shift time = 0                |

#### 5.2.29.2 0x1C12 SM\_rx\_mappings

Herstellerspezifisches Objekt, enthält die CAN RxPDOs (0x1600er Objekte) für synchronen Prozessdatenverkehr. Im 2-Achs-Servoverstärker ECOVARIO 114 D/616 D wird die Achse 2 auf Objekt 0x1610 gemappt.

Tabelle 5.38h: Objekt 0x1C12 SM\_rx\_mappings

| Objekt | Sub      | Тур        | Kompatibel                      | Name/Wertebereich                                           | Beschreibung                                  |
|--------|----------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        | 00       | U08,<br>RW | VARIO > R5.202                  | Anzahl gemappter<br>RxPDOs                                  | 1 PDO kann maximal pro Achse verwendet werden |
| 0x1C12 | 01<br>09 | U32,<br>RW | VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | mapping objects<br>0x1600 für Achse 1<br>0x1610 für Achse 2 | Enthält die synchronen CAN RxPDOs             |

#### 5.2.29.3 0x1C13 SM\_tx\_mappings

Herstellerspezifisches Objekt, enthält die CAN TxPDOs (0x1A00er Objekte) für synchronen Prozessdatenverkehr. Im 2-Achs-Servoverstärker ECOVARIO 114 D/616 D wird die Achse 2 auf Objekt 0x1A10 gemappt.

Tabelle 5.38i: Objekt 0x1C13 SM\_tx\_mappings

| Objekt | Sub      | Тур        | Kompatibel                      | Name/Wertebereich                                            | Beschreibung                                  |
|--------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        | 00       | U08,<br>RW | VARIO > R5.202                  | Anzahl gemappter<br>TxPDOs                                   | 1 PDO kann maximal pro Achse verwendet werden |
| 0x1C13 | 01<br>09 | U32,<br>RW | VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | mapping objects:<br>0x1A00 für Achse 1<br>0x1A10 für Achse 2 | Enthält die synchronen CAN TxPDOs             |

# 5.2.29.4 0x1C14 SM\_async\_rx\_mappings

Herstellerspezifisches Objekt, enthält die CAN RxPDOs (0x1600er Objekte). Einsatz für zeit-unkritischen Datenverkehr über EtherCAT. Im 2-Achs-Servoverstärker ECOVARIO 114 D/616 D wird die Achse 2 auf die Objekte 0x1610 bis 0x1617 gemappt.



Tabelle 5.38j: Objekt 0x1C14 SM\_async\_rx\_mappings

| Objekt | Sub      | Тур        | Kompatibel                                        | Name/Wertebereich                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00       | U08,<br>RW |                                                   | Anzahl gemappter<br>RxPDOs       | 8 PDOs können maximal pro Achse verwendet werden                                                                                                                                                                         |
| 0x1C14 | 01<br>16 | U32,<br>RW | VARIO > R5.202<br>VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | mapping objects 0x1600<br>0x1607 | Enthält die CAN RxPDOs. PDOs für Achse 2: 0x1610 0x1607. Hinweis: Wenn im SM 0x1C12 bereits das Sync PDO verwendet wird, stehen nur die PDOs 0x1601 0x1607 zur Verfügung. PDO 0x1600 wird als synchrones PDO eingesetzt. |

# 5.2.29.5 0x1C15 SM\_async\_tx\_mappings

Herstellerspezifisches Objekt, enthält die CAN TxPDOs (0x1A00er Objekte). Einsatz für zeitunkritischen Datenverkehr über EtherCAT. Im 2-Achs-Servoverstärker ECOVARIO 114 D/616 D wird die Achse 2 auf die Objekte 0x1A10 bis 0x1A17 gemappt.

Tabelle 5.38k: Objekt 0x1C15 SM\_async\_tx\_mappings

| Objekt | Sub      | Тур        | Kompatibel                                        | Name/Wertebereich             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00       | U08,<br>RW |                                                   | Anzahl gemappter<br>TxPDOs    | 8 PDOs können maximal pro Achse verwendet werden                                                                                                                                                                           |
| 0x1C15 | 01<br>16 | U32,<br>RW | VARIO > R5.202<br>VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | mapping objects 0x1A00 0x1A07 | Enthält die CAN RxPDOs. PDOs für Achse 2: 0x1A10 0x1A17.  Hinweis:  Wenn im SM 0x1C13 bereits das Sync PDO verwendet wird, stehen nur die PDOs 0x1A01 0x1A07 zur Verfügung. PDO 0x1A00 wird als synchrones PDO eingesetzt. |

# 5.2.29.6 0x1C00 ECAT Syncmanager settings

Objekt gemäß ETG.1020, das die Kommunikationseinstellungen der sechs EtherCAT-SyncManager im ECOVARIO bzw. ECOMPACT 23E/60E anzeigt. Es wird das Mailbox-Verfahren angewandt.

Tabelle 5.38l: Objekt 0x1C00 ECAT Syncmanager settings

| Objekt | Sub | Тур    | Kompatibel                                        | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                |
|--------|-----|--------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08, R |                                                   | Anzahl der Einträge (6) | sechs Ether CAT-Sync Manager werden verwendet               |
|        | 01  | U32, R |                                                   | write mailbox           | SDO-SyncManager für Schreiboperationen im Mailbox-Verfahren |
|        | 02  | U32, R |                                                   | read mailbox            | SDO-SyncManager für Leseoperationen im Mailbox-Verfahren    |
| 0x1C00 | 03  | U32, R | VARIO > R5.202<br>VARIO 114D/616D<br>COMP 23E/60E | output handler          | Prozessdaten Output handler für synchrone RX-PDOs           |
|        | 04  | U32, R |                                                   | input handler           | Prozessdaten Input handler für synchrone Tx-PDOs            |
|        | 05  | U32, R |                                                   | output handler          | Prozessdaten Output handler für azyklische RX-PDOs          |
|        | 06  | U32, R |                                                   | input handler           | Prozessdaten Input handler für azyklische Tx-PDOs           |



# 5.2.29.7 0x3000 axes\_info

Herstellerspezifisches Objekt zur Abfrage der Node IDs der Achsen des ECOVARIO 114 D/616D. Zum Ansprechen einer Achse über EtherCAT per SDO-Anfrage muss die entsprechende Node ID in Objekt 0x3001 eingetragen werden.

Tabelle 5.38m: Objekt 0x3000 axes\_info

| Objekt | Sub | Тур     | Kompatibel            | Name/Wertebereich       | Beschreibung                        |
|--------|-----|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|        | 00  | U08, RO | ECOVARIO<br>114D/616D | Anzahl der Einträge (2) | -                                   |
| 0x3000 | 01  | U08, RO | ECOVARIO<br>114D/616D | Node ID Achse 1         | enthält die CAN Node ID von Achse 1 |
|        | 02  | U08, RO | ECOVARIO<br>114D/616D | Node ID Achse 2         | enthält die CAN Node ID von Achse 2 |

#### 5.2.29.8 0x3001 axes\_switch

Herstellerspezifisches Objekt zur Ansteuerung einzelner Achsen des ECOVARIO 114 D/616 D über Ether CAT-SDO-Anfragen.

Tabelle 5.38n: Objekt 0x3001 axes\_switch

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel            | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                                                                |
|--------|-----|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x3001 | 00  | U08,<br>RWS | ECOVARIO<br>114D/616D | Achsschalter      | Objekt zum Ansteuern einzelner<br>Achsen, indem die jeweilige CAN<br>Node ID der Achse eingetragen<br>wird. |



# 5.3 Digitale Ein- und Ausgänge

#### 5.3.1 0x2160 output0\_cfg

Herstellerspezifisches Objekt zur Konfiguration des 1. digitalen Ausgangs.

Tabelle 5.39: Objekt 0x2160 output0\_cfg

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                               | Name/Wertebereich               | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO   | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP           | Anzahl Einträge (8)             | -                                                                                                                                                                                                       |
|        | 01  | U32,<br>RWS  | E100/200/54<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT* | Mapping<br>(default=0x60FE0120) | Objekt-Adresse, die auf Ausgang 1 ge-<br>mappt wird, standardmäßig wird dieser<br>Ausgang als DOUT1-Signal benutzt                                                                                      |
|        | 02  | U32,<br>RWS  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP           | offset value<br>(default=0)     | Offset, der zum Wert des Objekts in<br>Sub-Index 01 hinzuaddiert wird                                                                                                                                   |
|        | 03  | U32,<br>RWS  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP           | and_value (default 0x10000)     | Wert, der mit dem Resultat aus Sub-<br>Index 01 und 02 UND-verknüpft wird                                                                                                                               |
| 0x2160 | 04  | U32,<br>RWS  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP           | CmpMask<br>(default 0x10000)    | Vergleichswert. Beispiel: Ausgang 1 geht auf "HIGH", wenn der Regler die Kommutierung und den Referenzpunkt gefunden hat. Subindex 1 = 0x60410010(statusword); Subindex 3 = 0xC037; Subindex 4 = 0xC037 |
|        | 05  | U32,<br>RWS  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP           | Modus (default=0)               | Negationswert                                                                                                                                                                                           |
|        | 06  | U32,<br>RWMS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP           | OutputTemp<br>(default=0)       | nicht benutzt                                                                                                                                                                                           |
|        | 07  | U32,<br>RO   | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP           | OutputValue                     | Ausgangswert nach UND/CMP-Mas-<br>kenbewertung                                                                                                                                                          |
|        | 08  | U32,<br>ROM  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP           | OutputResult                    | Berechneter Ausgangswert (0=Port aus, 1=Port ein)                                                                                                                                                       |

<sup>\*)</sup> genanntes Mapping gilt für den ECOMPACT 23Ex1-0xx-xxx-BB-Cx-xxx-xxx, der mit einem Enable-Eingang ausgestattet ist. Beim 23Ex1-0xx-xxx-BA-Cx-xxx-xxx mit zwei Enable-Eingängen erfolgt das Standard-Mapping auf das Objekt 0x60FD0020.

## 5.3.2 0x2161 output1\_cfg

Herstellerspezifisches Objekt zur Konfiguration des 2. digitalen Ausgangs. Dieses Objekt funktioniert beim ECOSTEP100/200/54 und beim ECOVARIO114/214/414 und ECOMiniDual analog zum Objekt 0x2160, beim ECOMPACT analog zu Objekt 0x2162. *Hinweis:* Beim ECOVARIO 114 D/616 D wird das Objekt nicht verwendet.

# 5.3.3 0x2162 output2\_cfg

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren des 3. digitalen Ausgangs. Beim ECOVARIO wird dieser standardmäßig als READY-Signal verwendet, kann aber auch als frei belegbarer Ausgang verschaltet werden.

Tabelle 5.40: Objekt 0x2162 output 2\_cfg

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                 | Name/Wertebereich               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO   | E54, VARIO,<br>E. MiniDual | Anzahl der Einträge (8)         | -                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 01  | U32,<br>RWS  | E54, VARIO,<br>E. MiniDual | Mapping<br>(default=0x60410010) | Objekt-Adresse, die auf Ausgang 3<br>gemappt wird. Beim ECOVARIO stan-<br>dardmäßig als READY-Signal benutzt,<br>d.h. auf das Statuswort gemappt und<br>die Bits READY_TO_SWITCH_ON,<br>FAULT und VOLTAGE_DISABLE<br>maskiert. |
|        | 02  | U32,<br>RWS  | E54, VARIO,<br>E. MiniDual | offset value<br>(default=0)     | Offset, der zum Wert des Objekts in<br>Sub-Index 01 hinzuaddiert wird                                                                                                                                                          |
| 0x2162 | 03  | U32,<br>RWS  | E54, VARIO,<br>E. MiniDual | and_value<br>(default=0x19)     | Wert, der mit dem Resultat aus Sub-<br>Index 01 und 02 UND-verknüpft wird                                                                                                                                                      |
|        | 04  | U32,<br>RWS  | E54, VARIO,<br>E. MiniDual | CmpMask<br>(default=0x11)       | Vergleichswert                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 05  | U32,<br>RWS  | E54, VARIO,<br>E. MiniDual | Modus<br>(default=0)            | Negationswert                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 06  | U32,<br>RWMS | E54, VARIO,<br>E. MiniDual | OutputTemp<br>(default=0)       | nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 07  | U32,<br>RO   | E54, VARIO,<br>E. MiniDual | OutputValue                     | Ausgangswert nach UND/CMP-Mas-<br>kenbewertung                                                                                                                                                                                 |
|        | 08  | U32,<br>ROM  | E54, VARIO,<br>E. MiniDual | OutputResult                    | Berechneter Ausgangswert<br>(0=Port aus, 1=Port ein)                                                                                                                                                                           |

#### 5.3.4 0x2163 output3\_cfg

Herstellerspezifisches Objekt zur Konfiguration des 4. digitalen Ausgangs beim ECOMiniDual und ECOSTEP54. Dieses Objekt funktioniert analog zum Objekt 0x2160.

#### 5.3.5 0x2100 unimapper

Herstellerspezifisches Objekt zum Ablegen von 16 (ECOMPACT23E/60E: 8) mappbaren Variablen (Format: long).

Tabelle 5.41: Objekt 0x2100 unimapper

| Objekt | Sub     | Тур         | Kompatibel                  | Name/Wertebereich        | Beschreibung                                                                            |
|--------|---------|-------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00      | U08, RO     | ECOVARIO,<br>E400           | Anzahl der Einträge (16) | -                                                                                       |
|        | 00      | U08, RO     | ECOMPACT<br>23E, 60E        | Anzahl der Einträge (8)  | -                                                                                       |
| 0x2100 | 1<br>16 | S32,<br>RWM | ECOVARIO,<br>MiniDual, E400 | unimapv116               | 16 Variable (bei ECOMinidual: ab<br>Subindex 9 der jeweils anderen<br>Achse zugeordnet) |
|        | 1 8     | S32,<br>RWM | ECOMPACT<br>23E, 60E        | unimapv1 8               | 8 Variable                                                                              |

#### 5.3.6 0x2101 unimapper\_all

Herstellerspezifisches Objekt zum Ablegen von 16 mappbaren Variablen (Format: long) im ECOVARIO 114 D/616 D. Auf dieses Objekt kann von beiden Achsen aus zugegriffen werden, somit ist eine gegenseitige Übergabe von Werten möglich.



Tabelle 5.41a: Objekt 0x2101 unimapper\_all

| Objekt | Sub     | Тур         | Kompatibel              | Name/Wertebereich        | Beschreibung |
|--------|---------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 0-2101 | 00      | U08, RO     | ECOVARIO<br>114 D/616 D | Anzahl der Einträge (16) | -            |
| 0x2101 | 1<br>16 | S32,<br>RWM | ECOVARIO<br>114 D/616 D | unimapv116               | 16 Variable  |

# 5.3.7 0x2170 input\_polarity

Herstellerspezifisches Objekt zum Ändern der Polarität der digitalen Eingänge. Wenn das jeweilige Bit = 0 gesetzt ist, ist der Eingang als Schließer konfiguriert (Default-Einstellung), bei Bit = 1 als Öffner.

Tabelle 5.42: Objekt 0x2170 input\_polarity

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel  | Name/Wertebereich             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2170 | 00  | U08,<br>RWS | ECOVARIO    | input_polarity<br>(default=0) | Bitweises Invertieren der digitalen Eingänge. ECOVARIO-Servoverstärker haben folgende Zuordnung:  Bit 0: DIN1 Reset Bit 1: DIN2 Enable Bit 2: DIN3 CWI Bit 3: DIN4 CCWI Bit 4: DIN5 HOME Bit 5: DIN6 Bit 6: DIN7 bzw. CAP1 (214/414)                                                                                                                                             |
|        |     |             | E. MiniDual | input_polarity<br>(default=0) | Bitweises Invertieren der digitalen Eingänge. ECOMiniDual-Servoverstärker haben folgende Zuordnung (Angabe jeweils Achse 1 / Achse2):  Bit 0: DIN11 Reset / DIN21 Reset Bit 1: DIN12 Enable / DIN22 Enable Bit 2: DIN13 CWI / DIN23 CWI Bit 3: DIN14 CCWI / DIN24 CCWI Bit 4: DIN15 HOME / DIN25 HOME Bit 5: Bit 6: DIN01 (achsenübergreifend) Bit 7: DIN02 (achsenübergreifend) |
|        |     |             | ECOMPACT    | input_polarity<br>(default=0) | Bitweises Invertieren der digitalen Eingänge. ECOMPACT-Servokompakt- antriebe haben folgende Zuordnung:  Bit 0: DIN1 Reset / Enable 2  Bit 1: DIN2 Enable 1  Bit 2: DIN3 CWI  Bit 3: DIN4 CCWI  Bit 4: DIN5 HOME                                                                                                                                                                 |
|        |     |             | E100/200/54 | input_polarity<br>(default=0) | Bitweises Invertieren der digitalen Eingänge. ECOSTEP-Servoverstärker haben folgende Zuordnung:  Bit 0: DIN1 Bit 1: DIN2 Bit 2: DIN3 Bit 3: DIN4 Bit 4: DIN5 Bit 5: DIN6 Bit 6: DIN7 Bit 7: DIN8                                                                                                                                                                                 |



# 5.3.8 0x2850 reset\_input\_cfg

Herstellerspezifisches Objekt für das Mapping des (digitalen) RESET-Eingangs. Der Eingang kann alternativ für andere Zwecke benutzt werden, d.h., bei dieser Konfiguration führt dann ein Setzen des Eingangs nicht zu einem Reset.

Tabelle 5.43: Objekt 0x2850 reset\_input\_cfg

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                            | Name/Wertebereich              | Beschreibung                                                                                                                                                    |
|--------|-----|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2850 | 00  | U08,<br>RWS | ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | reset_input_cfg<br>(default=1) | <ul> <li>,1' = Eingang wird als RESET<br/>(ECOVARIO) bzw. ENABLE2<br/>(ECOMPACT) benutzt</li> <li>,0' = Eingang kann alternativ<br/>verwendet werden</li> </ul> |

# 5.3.9 0x60FD digital inputs

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Anzeige der digitalen Eingänge (32-Bit-Darstellung). **Hinweis:** Für eine 8-Bit-Darstellung der digitalen Eingänge zum "platzsparenden" PDO-Mapping kann das Objekt 0x2860 verwendet werden.



Tabelle 5.44: Objekt 0x60FD digital inputs

| Objekt | Sub       | Тур | Kompatibel  | Name/Wertebereich          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------|-----|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | O 00 U32, | )   | ECOVARIO    | digital inputs             | ECOVARIO-Servoverstärker haben folgende Eingangszuordnung, angezeigt werden die Eingänge in den oberen 16 Bit: Bit 0 DIN1 Reset Bit 1 DIN2 Enable Bit 2 DIN3 CWI Bit 3 DIN4 CCWI Bit 4 DIN5 HOME Bit 5 DIN6 DIN6 (nicht 114D) Bit 6: DIN7 bzw. CAP1 (214/414) Bit 7: DIN8 bzw. CAP2 (214/414) Bit 8: STO/ASI Eingang STO (114D)  Die unteren 16 Bit sind profilspezifisch und folgendermaßen belegt: Bit 0 CCWI negative Endlage ist aktiv (wird mit Maskenwert berechnet) Bit 1 CWI positive Endlage ist aktiv (wird mit Maskenwert berechnet) Bit 2 HOME Bit 3 ENABLE Bit 415 (derzeit nicht unterstützt) |  |  |  |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0x60FD |           |     | E. MiniDual | digital inputs             | ECOMiniDual-Servoverstärker haben folgende Zuordnung (obere 16 Bit, Angabe jeweils Achse 1 / Achse 2): Bit 0: DIN11 Reset / DIN21 Reset Bit 1: DIN12 Enable / DIN22 Enable Bit 2: DIN13 CWI / DIN23 CWI Bit 3: DIN14 CCWI / DIN24 CCWI Bit 4: DIN15 HOME / DIN25 HOME Bit 5: Bit 6: DIN01 (achsenübergreifend) Bit 7: DIN02 (achsenübergreifend) Die unteren 16 Bit sind profilspezifisch. Belegung wie bei ECOVARIO.                                                                                                                                                                                       |  |  |  |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |           |     |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | ECOMPACT | ECOMPACT | digital inputs | ECOMPACT-Servokompaktantriebe haben folgende Eingangszuordnung, angezeigt werden die Eingänge in den oberen 16 Bit:  Bit 0 DIN1 Reset / Enable 2 Bit 1 DIN2 Enable 1 Bit 2 DIN3 CWI Bit 3 DIN4 CCWI Bit 4 DIN5 HOME Die unteren 16 Bit sind profilspezifisch. Belegung wie bei ECOVARIO. |
|        |           |     | E100/200/54 | digital inputs (default=0) | ECOSTEP-Servoverstärker haben folgende Eingangszuordnung, angezeigt werden die Eingänge in den oberen 16 Bit: Bit 0 DIN1 Bit 1 DIN2 Bit 2 DIN3 Bit 3 DIN4 Bit 4 DIN5 Bit 5 DIN6 Bit 6 DIN7 Bit 7 DIN8 Die unteren 16 Bit sind profilspezifisch. Belegung wie bei ECOVARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |          |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



#### 5.3.10 0x68FD digital inputs

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zum direkten bitweisen Setzen der digitalen Eingänge (32-Bit-Darstellung) beim ECOVARIO 114 D/616 D, Achse 2. Verhalten wie Objekt 0x60FD.

#### 5.3.11 0x2860 dig inputs jat

Herstellerspezifisches Objekt zur 8-Bit-Darstellung der digitalen Eingänge zum "platzsparenden" PDO-Mapping. Für ECOVARIO, ECOMiniDual und ECOMPACT werden Zustände der 8 bzw. 5 Digitaleingänge in der Eingangszuordnung wie in Tabelle 5.44 gezeigt im Sub-Index 00 des Objekts 0x2860 als U08, ROM, angezeigt.

#### 5.3.12 0x60FE digital outputs

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zum direkten bitweisen Setzen der digitalen Ausgänge (32-Bit-Darstellung). **Hinweis:** Für eine 8-Bit-Darstellung der digitalen Ausgänge zum "platzsparenden" PDO-Mapping kann das Objekt 0x2861 verwendet werden.

Tabelle 5.45: Objekt 0x60FE digital outputs

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich           | Beschreibung                                                                                                                         |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (2)     | -                                                                                                                                    |
| 0x60FE | 01  | U32,<br>RWM | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | output value<br>(default=0) | Bitweises Setzen der digitalen Ausgänge:  Wert=0x10000 -> DOUT1 ='1'  Wert=0x20000 -> DOUT2 ='1'  Wert=0x40000 -> DOUT3 (READY) ='1' |
|        | 02  | U32,<br>RWM | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | output mask                 | Maske zum Ein- oder Ausblenden von digitalen Ausgängen                                                                               |

**Hinweis:** Die Ausgänge können nur direkt gesetzt werden, wenn sie nicht auf eine andere Funktionalität gemappt sind. DOUT3 ist standardmäßig als 'READY'-Ausgang verschaltet, die anderen können direkt benutzt werden. Das Ausgangsmapping kann über die Objekte 0x2160..0x2163 (beim ECOSTEP 54: 0x2160 bis 0x2167) angepasst werden.

#### 5.3.13 0x2861 dig outputs jat

Herstellerspezifisches Objekt zum direkten bitweisen Setzen der digitalen Ausgänge (8-Bit-Darstellung) zum "platzsparenden" PDO-Mapping.

Tabelle 5.45a: Objekt 0x2861 dig outputs jat

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                                     | Name/Wertebereich           | Beschreibung                                                                                                             |
|--------|-----|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2861 | 00  | U08,<br>RWM | ECOVARIO<br>ab R5,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | output value<br>(default=0) | Bitweises Setzen der digitalen Ausgänge:  Wert=0x1 -> DOUT1 ='1'  Wert=0x2 -> DOUT2 ='1'  Wert=0x4 -> DOUT3 (READY) ='1' |

Hinweis: Die Ausgänge können nur direkt gesetzt werden, wenn sie nicht auf eine andere Funkti-



onalität gemappt sind. DOUT3 ist standardmäßig als 'READY'-Ausgang verschaltet, die anderen können direkt benutzt werden. Das Ausgangsmapping kann über die Objekte 0x2160..0x2163 (beim ECOSTEP 54: 0x2160 bis 0x2167) angepasst werden.

#### 5.3.14 0x2164 ... 0x2167 output3\_cfg ... output7\_cfg (nur ECOSTEP54)

Herstellerspezifische Objekte zur Konfiguration des 4. bis 8. digitalen Ausgangs beim ECOSTEP54. Verhalten wie Objekt 0x2160.

# 5.3.15 0x68FD, 0x70FD, 0x78FD digital inputs 1 ... 3 (nur ECOSTEP54)

CANopen-konforme Objekte zur Anzeige der digitalen Eingänge bei ECOSTEP54. Verhalten wie Objekt 0x60FD.

#### 5.3.16 0x68FE, 0x70FE, 0x78FE digital outputs 1 ... 3 (nur ECOSTEP54)

CANopen-konforme Objekte zum direkten bitweisen Setzen der digitalen Ausgänge bei ECOSTEP54. Verhalten wie Objekt 0x60FE.

## 5.4 Analoge Ein- und Ausgänge

ECOSTEP und ECOVARIO bieten die Möglichkeit, den Inhalt beliebiger gemappter Objekte als Analogwert auszugeben bzw. einen anliegenden Analogwert nach A/D-Wandlung in ein beliebiges gemapptes Objekt einzulesen. Dazu sind die Servoverstärker mit folgenden analogen Einund Ausgängen ausgestattet:

Tabelle 5.46: Übersicht der analogen Ein- und Ausgänge bei ECOSTEP und ECOVARIO

| Тур         | Ein-/Ausgang   | Anzahl | Spannungsbereich | Wertebereich    | Auflösung | Objekt                               |
|-------------|----------------|--------|------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| ECOSTEP100  | Eingang        | 1      | - 10 V + 10 V    | -512 +511       | 10 Bit    | 0x2508                               |
|             | Monitorausgang | 2      | 0 + 5 V          | -256 +255       | 8 Bit     | 0x2400<br>0x2401                     |
|             | Eingang        | 1      | - 10 V + 10 V    | -512 +511       | 10 Bit    | 0x2508                               |
| ECOSTEP200  | Monitorausgang | 2      | 0 + 5 V          | -256 +255       | 8 Bit     | 0x2400<br>0x2401                     |
| ECOSTEP54   | Eingang        | 4      | 0 + 5 V          | -512 +511       | 10 Bit    | 0x2508<br>0x2509<br>0x250A<br>0x250B |
|             | Ausgang        | 1      | - 10 V + 10 V    | -512 +511       | 10 Bit    | 0x2400                               |
| ECOVARIO214 | Eingang        | 2      | - 10 V + 10 V    | - 16384 + 16383 | 10 Bit    | 0x2500<br>0x2501                     |
| ECOVARIO414 | Monitorausgang | 2      | - 10 V + 10 V    | - 16384 + 16383 | 10 Bit    | 0x2400<br>0x2401                     |
| ECOVARIO114 | Eingang        | 1      | 0 + 10 V         | - 16384 + 16383 | 10 Bit    | 0x2500                               |



Zur Anpassung der Wertebereiche des A/D- bzw. D/A-Wandlers an die Wertebereiche der zu mappenden bzw. gemappten Objekte werden Umrechnungsfaktoren verwendet, die in den gelisteten Objekten angegeben werden. Die Ermittlung der Umrechnungsfaktoren wird bei der Beschreibung der einzelnen Objekte jeweils an Beispielen gezeigt. Eine eventuell anliegende Gleichspannung (Offset) kann durch Einstellungen in Objekt 0x2500/0x2501 (ECOVARIO) bzw. Objekt 0x2502 (ECOSTEP) ausgeglichen werden. Die Angabe eines positiven Offset-Werts kompensiert dabei eine positive Gleichspannung.

#### 5.4.1 0x2500 analog mapping 1

JAT-Objekt zum Konfigurieren des Analogeingangs 1 beim ECOVARIO 114, 214, 414.

Im ECOVARIO214/414 stehen 2 analoge differentielle Eingänge zur Spannungsmessung zur Verfügung. Dem Spannungsbereich von -10 V...+10 V ist ein Wertebereich von +/- 16383 zugeordnet. Im ECOVARIO114 steht 1 analoger differentieller Eingang zur Spannungsmessung zur Verfügung. Dem Spannungsbereich von 0 ...+10 V ist ein Wertebereich von +/- 16383 zugeordnet. Die Werte werden mindestens 4-fach gefiltert (1 ms) und können bis zu 65 s gemittelt werden.

Tabelle 5.47: Objekt 0x2500 analog mapping 1

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | ECOVARIO<br>(nicht 114D, 616D) | Anzahl der Einträge (5)                | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 01  | U32,<br>RWS | ECOVARIO<br>(nicht 114D, 616D) | Mapping (default 0)                    | Objekt-Adresse, die auf Analogeingang 1 gemappt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 02  | S16,<br>RWS | ECOVARIO<br>(nicht 114D, 616D) | volt_shift (default 0)                 | Eingangsspannungsoffset:<br>+/- 16383 entsprechen +/- 10 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0x2500 | 03  | S32,<br>RWS | ECOVARIO<br>(nicht 114D, 616D) | Faktor<br>(default 8192 = "1-fach")    | Skalierungsfaktor: Wertebereich von -262144 fach bis +262144 fach einstellbar, der Zahlenwert von +8192 entspricht also 1,0-facher Skalierung. Anders ausgedrückt der kleinste Zahlenwert (Wert=1) entspricht einer Auflösung von 0,000122070.  • Eine Verstärkung von 0,5-fach errechnet sich 0,5 * 2 <sup>13</sup> = 4096, eine Verstärkung von 100000-fach errechnet sich 100000 * 2 <sup>13</sup> = 819200000  • Standardwert ist ein Skalierungsfaktor von 1 (also 8192 als eingetragener Wert), dh. der ADC-Eingangswert von 16383/10V wird angezeigt. |
|        | 04  | U16,<br>RWS | ECOVARIO<br>(nicht 114D, 616D) | filter_bits<br>(default 2, Limit 0 16) | Anzahl der Mittelungen im Format 2°, Limit: n=016, n=16 entspricht also: 992 µs * 2¹6 = 65 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 05  | S32,<br>ROM | ECOVARIO<br>(nicht 114D, 616D) | value                                  | Berechneter Ausgabewert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Applikationsbeispiel:

Eine analoge Eingangsspannung am Analogeingang 1 des ECOVARIO soll bei einem Motor mit einer Encoderauflösung von 80.000 inc/U und einer maximalen Eingangsspannung von +/-10V 10 U/s verfahren. Das Mapping der Datenquelle erfolgt auf das Objekt 60FF (target\_velocity). Der im Parameter "Mapping" (Sub-Index 01) anzugebende 32-Bit-Wert ist somit 60 FF 00 20.



Die Berechnung des Skalierungsfaktors (Sub-Index 03) wird wie folgt vorgenommen:

Endgeschwindigkeit = 10 U/s  $\rightarrow 10 \cdot 80000 \text{ inc} \cdot 64 = 51200000 \text{ dez}$ 

Eingangsspannung max. = + 10 V  $\rightarrow$  16383 Eingangsspannung min. = - 10 V  $\rightarrow$  -16383

Eingangsspannungsoffset default = 0 (max. = 16383 min. =-16383)

Skalierungsfaktor = 51200000 dez · 2<sup>13</sup> / (Eingangsspannung + Eingangsspannungsoffset)

 $=51200000 \cdot 2^{13} / (16383 + 0)$ 

= 25601562

# 5.4.2 0x2501 analog mapping 2

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren des Analogeingangs 2 des ECOVARIO214/414. Die Parametrierung erfolgt wie beim Objekt 0x2500 analog\_mapping\_1.

### 5.4.3 0x2501 analog in

Herstellerspezifisches Objekt zur Anzeige der Werte am Analogeingang sowie interner Messwerte des ECOSTEP nach A/D-Wandlung.

Tabelle 5.48: Objekt 0x2501 analog in

| Objekt    | Sub     | Тур         | Kompatibel       | Name/Wertebereich           | Beschreibung                                                          |
|-----------|---------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|           | 00      | U08,<br>RO  | E100/200/54      | Anzahl der Einträge (6)     | F                                                                     |
|           | 01      | S16, RW     | E100/200         | channel 0                   | Iststrom Phase A *                                                    |
|           | 01      | S16, RW     | ECOSTEP54        | channel 0                   | Analogeingang Achse 1<br>(Wertebereich: +/- 512 = +/- 10 V)           |
|           | 02      | S16, RW     | E100/200         | channel 1                   | Iststrom Phase B *                                                    |
|           | 02      | S16, RW     | ECOSTEP54        | channel 1                   | Analogeingang Achse 2<br>(Wertebereich: +/- 512 = +/- 10 V)           |
| 0x2501    | 03      | S16, RW     | E100/200         | channel 2                   | Analogeingang (Wertebereich: $\pm -512 = \pm -10 \text{ V}$ )         |
| OXESO!    | 03      | S16, RW     | ECOSTEP54        | channel 2                   | Analogeingang Achse 3 (Wertebereich: $\pm -512 = \pm -10 \text{ V}$ ) |
|           | 04      | S16, RW     | E100/200         | channel 3                   | Analogeingang hochauflösend (Wertebereich: $\pm 1.512 = \pm 1.512$ )  |
|           | 04      | S16, RW     | ECOSTEP54        | channel 3                   | Analogeingang Achse 4 (Wertebereich: $\pm -512 = \pm -10 \text{ V}$ ) |
|           | 05      | S16, RW     | E100/200/54      | channel 4                   | Gerätetemperatur<br>(interne Verwendung)                              |
|           | 06      | S16, RW     | E100/200/54      | channel 5                   | 24-V-Überwachung als analoge 15 V (interne Verwendung)                |
| *) Werteb | ereich: | +/- 512 ent | tspricht bei ECO | STEP 100 +/- 8 A, bei ECOST | EP200 +/- 12 A,                                                       |

### 5.4.4 0x2502 analog offset

Herstellerspezifisches Objekt zum Ausgleich eines eventuell anliegenden Gleichanteils (Offset) bei den A/D-gewandelten Messwerten der Phasenströme beim ECOSTEP.

bei ECOSTEP216 +/- 24 A maximaler Phasenstrom

Tabelle 5.49: Objekt 0x2502 analog offset

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel  | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                               |
|--------|-----|------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08, RO    | E100/200/54 | Anzahl der Einträge (2) | -                                                                          |
| 0,2502 | 01  | S16,<br>RW | E100/200/54 | channel 0               | Offset Iststrom Phase A<br>(Wertebereich: +/- 512)<br>(interne Verwendung) |
| 0x2502 | 02  | S16,<br>RW | E100/200/54 | channel 1               | Offset Iststrom Phase B<br>(Wertebereich: +/- 512)<br>(interne Verwendung) |

# 5.4.5 0x2503 adcdata

Herstellerspezifisches Objekt zum Anzeigen der aufbereiteten Werte des Analog/Digital-Wandlers beim ECOVARIO und ECOMPACT.

Tabelle 5.50: Objekt 0x2503 adcdata

| Objekt | Sub            | Тур         | Kompatibel              | Name/Wertebereich        | Beschreibung                                                                                                               |
|--------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00             | U08,<br>RO  | ECOVARIO<br>ECOMPACT    | Anzahl der Einträge (16) | -                                                                                                                          |
|        | 01             | S16,<br>ROM | ECOVARIO<br>ECOMPACT    | ia.avg_value             | Strom Phase A, ca. 4 ms gemittelt,<br>Skalierung: 20A = 16384                                                              |
|        | 02             | S16,<br>ROM | ECOVARIO<br>ECOMPACT    | enc_a_sin.avg_value      | Encoder Sinussignal A,<br>Skalierung: 1V = 16384                                                                           |
|        | 03             | S16,<br>ROM | ECOVARIO<br>ECOMPACT    | enc_b_sin.avg_value      | Encoder Sinussignal B<br>Skalierung: 1V = 16384                                                                            |
|        | 04             | S16,<br>ROM | ECOVARIO<br>ECOMPACT    | enc_a_temp.avg_value     | Encoder Eingang A Temperaturmes-<br>sung, ca. 12ms gemittelt,<br>Skalierung: 5V = 16384<br>Bei ECOMPACT: Angabe in 1/10 °C |
|        | 05             | S16,<br>ROM | ECOVARIO                | analog_in_a. avg_value   | Analoger Eingang 1, Mittelung variabel, Skalierung: 10V = 16384                                                            |
|        | 06 S16,<br>ROM | S16,        | VAR.214/414             | analog_spare. avg_value  | nicht benutzt                                                                                                              |
|        |                | ROM         | VARIO114                | ref_a.avg_value          | Referenzsignal Encoderport A                                                                                               |
|        | 07             | S16,        | VAR.214/414             | drive_id.avg_value       | nicht benutzt                                                                                                              |
| 0x2503 | 07             | ROM         | VARIO114                | ref_b.avg_value          | Referenzsignal Encoderport B                                                                                               |
|        | 08             | S16,<br>ROM | ECOVARIO                | hs_temp.avg_value        | Kühlkörpertemperaturmessung, ca.<br>12ms gemittelt, Anzeige in 1/10 °C                                                     |
|        | 09             | S16,<br>ROM | ECOVARIO<br>ECOMPACT    | ib.avg_value             | Strom Phase B, ca. 1 ms gemittelt,<br>Skalierung: 20A = 16384                                                              |
|        | 10             | S16,<br>ROM | ECOVARIO<br>ECOMPACT    | enc_a_cos. avg_value     | Encoder Kosinussignal A                                                                                                    |
|        | 11             | S16,<br>ROM | ECOVARIO<br>ECOMPACT    | enc_b_cos. avg_value     | Encoder Kosinussignal B                                                                                                    |
|        | 12             | S16,<br>ROM | ECOVARIO<br>ECOMPACT    | enc_b_temp. avg_value    | Encoder Eingang B Temperaturmessung, ca. 12 ms gemittelt                                                                   |
|        | 13             | S16,<br>ROM | ECOVARIO<br>nur 214/414 | analog_in_b. avg_value   | Analoger Eingang 2, Mittelung variabel, Skalierung: 10V = 16384                                                            |
|        | 14             | S16,<br>ROM | ECOVARIO<br>ECOMPACT    | vref. avg_value          | nicht benutzt                                                                                                              |
|        | 15             | S16,<br>ROM | ECOVARIO<br>ECOMPACT    | vbus. avg_value          | Zwischenkreispannung, ca. $500\mu s$ gemittelt, Skalierung: $400V = 16384$                                                 |
|        | 16             | S16,<br>ROM | ECOVARIO<br>ECOMPACT    | ambient_temp. avg_value  | Gerätetemperaturmessung, ca.<br>12ms gemittelt, Anzeige in 1/10 °C                                                         |



### 5.4.6 0x2507 analog\_highres

Kurzerläuterung: JAT-Objekt zur Konfiguration eines hochauflösenden Analogeingangs beim ECOSTEP. Der Eingangsspannungsbereich beträgt im hochauflösenden Modus +/- 1 V. Die Auflösung in diesem Spannungsbereich ist um den Faktor 10 genauer als im Standardbetrieb des Analogeingangs.

Tabelle 5.51: Objekt 0x2507 analog highres

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                  |
|--------|-----|-------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0x2507 | 00  | U08,<br>RWM | E100/200   | analog_highres    | Hochauflösender Analogeingang<br>0 = nicht aktiv<br>1 = aktiv |

### 5.4.7 0x2508 analog0 cfg

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren des Analogeingangs des ECOSTEP100/200/216 (Pins AIN+ und AIN-) bzw. des Analogeingangs 1 des ECOSTEP54. Der Analogeingang kann prinzipiell auf jedes mappbare Objekt geleitet werden, zumeist sind dies Solldrehzahl oder Strombegrenzung. Bei +/- 10 V beträgt die Auflösung -512 ... +511 A/D-Wandler-Inkremente. Die Einstellung der Skalierungsfaktoren richtet sich nach der Applikation unter Berücksichtigung der internen Auflösung und Dimension des gemappten Objekts.

Tabelle 5.52: Objekt 0x2508 analog0\_cfg

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel  | Name/Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                  |
|--------|-----|------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08, RO    | E100/200/54 | Anzahl der Einträge | ; <del>-</del>                                                                                                                                                                |
|        | 01  | U32,<br>RW | E100/200/54 | mapping             | Ziel-Objekt, auf das die Werte vom analogen Eingang gemappt werden                                                                                                            |
| 0x2508 | 02  | S16, RW    | E100/200/54 | factor              | 1. Skalierungsfaktor gemäß Formel  maximaler Wert  2 <sup>shift</sup> · 512  Die Ermittlung des Skalierungsfaktors wird unterhalb der Tabelle anhand eines Beispiels gezeigt. |
|        | 03  | S08, RW    | E100/200/54 | shift [-128 +128]   | Exponent 2. Skalierungsfaktor: 2 <sup>shift</sup>                                                                                                                             |
|        | 04  | S16, RW    | E100/200/54 | value1              | Ausgangswert 1                                                                                                                                                                |
|        | 05  | S32, RW    | E100/200/54 | value2              | Ausgangswert 2                                                                                                                                                                |

### Beispiel:

Es wird der Analogeingang zur Sollwertvorgabe für den Drehzahlregler verwendet. Die maximale Drehzahl beträgt 2000 U/min, die Encoderauflösung 8000 Inkremente.

- Mapping Analogeingang auf Solldrehzahl: In Sub-Index 01 das Objekt "target\_velocity" (0x60FF) als 32-Bit-Wert eintragen: 60 FF 00 20.
- +/-10 V sollen +/-2000 U/min entsprechen
- +/- 10 V am Analogeingang (AIN+/AIN-) entsprechen +/- 512 A/D-Wandler-Inkrementen
- +/- 2000 U/min entsprechen +/- 266667 inc/s (bei einer Encoderauflösung von 8000 Ink/U)
- Objekt 0x60FF (target\_velocity, Einheit: inc/64 s) muss +/- 17066667 (max. Wert) erreichen, um am Motor eine Drehzahl von +/- 2000 U/min zu erzeugen.
- Der Exponent des 2. Skalierungsfaktors wird auf 3 gesetzt, so dass sich für den 2. Skalierungsfaktor der Wert 8 (2³) ergibt. Für den 1. Skalierungsfaktor gilt:

$$\frac{\text{maximaler Wert}}{\text{2. Skalierungsfaktor} \cdot 512} = \frac{17066667}{8 \cdot 512} = 4166$$



### 5.4.8 0x2509 analog1\_cfg (nur ECOSTEP54)

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren des Analogeingangs 2 beim ECOSTEP54. Verhalten wie Objekt 0x02508.

### 5.4.9 0x250A analog2\_cfg (nur ECOSTEP54)

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren des Analogeingangs 3 beim ECOSTEP54. Verhalten wie Objekt 0x02508.

### 5.4.10 0x250B analog3\_cfg (nur ECOSTEP54)

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren des Analogeingangs 4 beim ECOSTEP54. Verhalten wie Objekt 0x02508.

#### 5.4.11 0x2400 monitor 0

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren des Analogen Monitorausgangs 1.

Im ECOSTEP und ECOVARIO können bis zu zwei unabhängige Objekte analog in Echtzeit als eine Spannung ausgegeben werden. Der Wertebereich beim ECOVARIO214/414 ist -10V...+10V, d.h. einem Wert von +/- 16383 entsprechen +/-10V. Der Wertebereich beim ECOSTEP ist 0 ... 5V, d.h. einem Wert von 512 enstsprechen 5 V. Beim ECOVARIO114 ist kein analoger Monitorausgang vorhanden. Die Werte werden synchron zum Lageregler aktualisiert, derzeit also jede ms.

Tabelle 5.53: Objekt 0x2400 monitor0

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                         | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        | 00  | U08, RO      | ECOVARIO<br>nur 214/414            | Anzahl der Einträge (7) | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|        | 00  | U08, RO      | E100/200                           | Anzahl der Einträge (4) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|        | 00  | U08, RO      | E54                                | Anzahl der Einträge (6) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|        | 01  | U32, RWS     | E100/200/54<br>ECOVARIO<br>214/414 | Mapping (default=0)     | Objekt-Adresse, die auf Monitorausgang 1 gemappt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|        | 02  | S16,<br>RWS  | ECOVARIO<br>nur 214/414            | volt_shift (default=0)  | Ausgangsspannungsoffset: +/- 16383 entsprechen +/- 10 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|        | 02  | S8, RWS      | E100/200/54                        | preshift                | Pre-Shift: 0, 1 oder 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 0x2400 | 03  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>214/414                | factor (default 262144) | <ul> <li>Festkommazahl als Skalierungsfaktor, 13 Vor- und 18         Nachkkommawerte, d.h. es         kann ein Wertebereich von         -8192 bis +8191 dargestellt         werden.</li> <li>Initialisierung: Skalierungsfaktor = 262144 = 1, dh. der         Ausgangswert von 16383/10V         wird angezeigt.</li> <li>Beispiel Verstärkung 0,5 fach:         Eingabewert errechnet sich         0,5 * 2<sup>18</sup> = 131072</li> </ul> |  |
|        | 03  | S16, RWS     | E100/200/54                        | factor                  | Faktor zwischen -32768 +32767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|         | 04 | U08, RWS | ECOVARIO<br>214/414 | wrap_bits<br>(default 0, Limit 013) | Umbruchwert (wraparound) im Format (2") – 1, n=10 entspricht also 1023. D.h. bei 1024 wird der: Ausgangswert auf den negativen Wert umgebrochen (bei 2048 ist dann der Nulldurchgang, bei 3071 das nächste Maximum, bei 3072 das nächste Minimum -> ein Sägezahnmuster entsteht). Bei n=0 ist der wraparound mode deaktiviert |
|---------|----|----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2400  | 04 | S16, ROM | E100/200            | value                               | Berechneter Ausgangswert                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0,2,400 | 04 | S16, RWS | E54                 | offset                              | Ausgangsspannungsoffset +/- 512                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 05 | S16, RWS | ECOVARIO<br>214/414 | low limit<br>(default -16383)       | Ausgangsbegrenzer, unteres Limit                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 05 | S16, ROM | E54                 | value                               | Berechneter Ausgangswert                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 06 | S16, RWS | ECOVARIO<br>214/414 | high limit<br>(default 16383)       | Ausgangsbegrenzer, oberes Limit                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 06 | S32, ROM | E54                 | source                              | Wert der gemessenen Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 07 | S16, ROM | ECOVARIO<br>214/414 | value                               | Berechneter Ausgangswert                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Achtung: Die Monitorausgänge bleiben nach "Safety Inhibit"-Fehler auf +10 V stehen. Durch Einschalten der Endstufe oder Fehlerreset werden sie wieder aktiviert. Dabei ist zu beachten, dass ein "Safety Inhibit" Fehler nur bei eingeschalteter Endstufe ermittelt wird. Bei den Monitorausgängen ist weiterhin zu beachten, dass sie bis zum Starten der Firmware (also auch im Bootloader) mit +/-10 V aktiv sind!

Jedes Objekt kann skaliert an einem der Analogausgänge abgebildet werden (Mapping). Die Skalierung erfolgt beim ECOSTEP nach der Formel:

$$U_{MON} = \frac{1 \text{ V} \cdot \text{Interne Gr\"oße} \cdot \text{Faktor}}{256^{(1+\text{preshift})} \cdot 120}$$

Beispiel: Es soll an Monitorausgang MON1 des ECOSTEP200 der aktuelle Motorstrom (Objekt 0x6073 current\_actual\_value) abgebildet werden. Der maximale Motorstrom ist 12A, das entspricht dem Wert 2047 im Objekt 0x6073. Der Wert "preshift" wird auf 0 und der Wert "Faktor" auf 30 gesetzt, um zu erreichen, dass der Motorstrom im Bereich -12A bis +12A proportional als Spannung an MON1 im Bereich 0 bis 5 V abgebildet wird:

$$U_{MON1} = \frac{1 \text{ V} \cdot 2047/12 \text{A} \cdot 30}{256^{(1+0)} \cdot 120} = 0,166 \text{ V/A}$$

Beispiel 2: Es soll an Monitorausgang MON2 des ECOSTEP200 die aktuelle Motordrehzahl (Objekt 0x606C velocity\_actual\_value) abgebildet werden. Für die "Interne Größe" ergibt sich 853333 = 100 U/min Motordrehzahl (bei Encoderauflösung: 8000 Ink/U). Der Wert "preshift" wird auf 2 und der Wert "Faktor" auf 256 gesetzt, um zu erreichen, dass die Motordrehzahl im Bereich -2500 ... +2500 U/min proportional als Spannung an MON2 im Bereich 0 bis 5 V abgebildet wird:

$$U_{MON2} = \frac{1 \text{ V} \cdot 853333/100\text{U/min} \cdot 256}{256^{(1+2)} \cdot 120} = 1 \text{ mV/U/min}$$

#### 5.4.12 0x2401 monitor 1

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren des Analogen Monitorausgangs 2. Die Parametrierung erfolgt wie bei Objekt 0x2400 monitor 0.



#### 5.5 Steuerwort, Statuswort, Betriebsart

Unter CANopen wird die gesamte Steuerung des Servoverstärkers hauptsächlich über zwei Objekte abgewickelt: Über das Steuerwort (Objekt 0x6040 control word) kann der Host den Servoverstärker steuern und über das Statuswort (Objekt 0x6041 status word) wird der Zustand zurückgelesen. Eine bitweise UND- bzw. ODER-Verknüpfung mit dem Steuerwort ist mittels des Objekts 0x2840 controlword\_bits möglich.

Die Vorgabe der Betriebsart des Servoverstärkers (z.B. Positioniermodus, Geschwindigkeitsmodus, etc.) erfolgt im Objekt 0x6060 modes of operation. Über Objekt 0x6061 wird die aktuelle Betriebsart zurückgelesen.

### 5.5.1 0x2840 controlword\_bits

Herstellerspezifisches Objekt zum direkten Setzen des Steuerworts. Das Ergebnis der Verknüpfung wird direkt ins Steuerwort geschrieben.

Tabelle 5.54: Objekt 0x2840 controlword bits

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich                 | Beschreibung                                               |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (2)           | -                                                          |
| 0x2840 | 01  | S16,<br>RWM | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | AND mask<br>(lesen: control word) | bitweise UND-Verknüpfung mit dem aktuellen Steuerwortwert  |
|        | 02  | S16,<br>RWM | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | OR mask<br>(lesen: control word)  | bitweise ODER-Verknüpfung mit dem aktuellen Steuerwortwert |

### 5.5.2 0x6040 controlword (Steuerwort)

Das CANopen-Objekt (profilspezifisch) Steuerwort setzt sich zusammen aus Bits zur Steuerung des Zustands des Servoverstärkers sowie aus herstellerspezifischen Optionen.

Tabelle 5.55: Objekt 0x6040 controlword (Steuerwort)

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                                     | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                                                       |
|--------|-----|--------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6040 | 00  | U16<br>RW, M | ECOSTEP<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | controlword       | Aufbau des Steuerworts siehe<br>Tabelle 5.56.<br>Wichtige Antriebskommandos<br>siehe Tabelle 5.57. |

Tabelle 5.56: Aufbau des Steuerworts

| Bit 11 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bit 9 10   | Bit 8 | Bit 7                                       | Bit 4 6                     | Bit 3               | Bit 2         | Bit 1               | Bit 0                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| hersteller-<br>spezifisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | reserviert | Halt  | Fault Reset<br>(Rücksetzen<br>Gerätefehler) | Betriebsart-<br>spezifisch* | Enable<br>Operation | Quick<br>Stop | Enable<br>Voltage** | Einschalten<br>(Switch<br>On)*** |
| MSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |                                             |                             |                     |               |                     |                                  |
| **) Bit 4: Betriebsart 1: Gültigmachen einer neuen Position  Betriebsart 6: Starten der Referenzsuche  Betriebsart 7: Starten im interpolierenden Modus  Bit 5: Betriebsart 1: Neue Sollwerte sind sofort gültig  Bit 6: Betriebsart 1: Wechseln zwischer relativer und absoluter Positionierung  Bedeutung der Betriebsarten siehe Kap. 5:5.4 Objekt 0x6060 modes of operation. |            |       |                                             |                             |                     |               |                     |                                  |

Die herstellerspezifischen Bits 11 bis 15 werden zur Zeit noch nicht verwendet.

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Bitkombinationen des Steuerworts beschrieben. Weitere Kombinationen finden Sie in Tabelle 5.60.



Tabelle 5.57: Wichtige Antriebskomandos

| Kommando                                   | Steuerwort                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                        | Hinweis                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Antriebsregler<br>(Endstufe) ein           | 0xF                              | Die Endstufe wird aktiviert. Die Sollposition (target_position) kann gesetzt werden, ohne dass sofort positioniert wird. Im Drehzahlreglermodus wird die Solldrehzahl ausgegeben.                                   | Nur bei Status<br>Fault = 0 Quick-<br>stop = 1  |
| Antriebsregler<br>(Endstufe) aus           | 0x6                              | Die Endstufe wird deaktiviert                                                                                                                                                                                       | 1-                                              |
| sofortiges<br>absolutes Posi-<br>tionieren | 0x3F                             | Der Antrieb führt eine Absolutpositionierung entspre-<br>chend den Vorgaben des "Profile Position Mode" aus. Bei<br>Änderung der Sollposition wird diese sofort angefahren.                                         | Lagereglermo-<br>dus (mode of<br>operation = 1) |
| absolutes Posi-<br>tionieren               | Wechsel<br>von 0x0F<br>nach 0x1F | neue Positionierdaten (Geschwindigkeit, Lage u.s.w.) werden erst mit der Änderung des Steuercodes wirksam.                                                                                                          | Lagereglermo-<br>dus (mode of<br>operation = 1) |
| relatives Positi-<br>onieren               | Wechsel<br>von 0x0F<br>nach 0x5F | Der Antrieb führt eine Relativpositionierung entsprechend den Vorgaben des "Profile Position Mode" aus.<br>Neue Positionierdaten (Geschwindigkeit, Lage, etc) werden erst mit der Änderung des Steuercodes wirksam. | Lagereglermo-<br>dus (mode of<br>operation = 1) |
| Kommutie-<br>rungsfindung                  | Wechsel<br>von 0x06<br>nach 0x0F | Wenn das Statusflag "Commutation Found" noch nicht gesetzt ist, wird automatisch die Kommutierungsfindung mit den in den Kommutierungsobjekten eingestellten Parametern gestartet.                                  | nach dem<br>Einschalten oder<br>Fehlerlöschen   |
| Referenzfahrt<br>(Homing)                  | Wechsel<br>von 0x0F<br>nach 0x1F | Die Referenzfahrt wird mit den in den Referenzfahrt-<br>Objekten (siehe Kap. 5.14) eingestellten Parametern<br>gestartet                                                                                            | Referenzmodus<br>(mode of opera-<br>tion = 6)   |
| Löschen von<br>Fehlern                     | 0x80, 0x86,<br>0x00              | Zum Rücksetzen des Gerätestatus nach Gerätefehlern muss das<br>"fault reset bit" gesetzt werden. Soll der Zustand "quick stop"<br>verlassen werden muss das "quick stop bit" gesetzt werden.                        | -                                               |
| Quick Stop                                 | 0x0B                             | Quick stop wird aktiviert                                                                                                                                                                                           | -                                               |

# 5.5.3 0x6041 statusword (Statuswort)

CANopen-Objekt (profilspezifisch) signalisiert den Zustand des Servoverstärkers:

Tabelle 5.58: Objekt 0x6041 statusword

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                                     | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                       |
|--------|-----|------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6041 | 00  | U16<br>ROM | ECOSTEP<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | statusword        | Aufbau des Statusworts siehe Tabellen 5.59a und 5.59b. Die wichtigsten Zustände der Statemachine sind in Tabelle 5.60 dargestellt. |

Tabelle 5.59a: Aufbau des Statusworts (lower Byte)

| Bit 7   | Bit 6             | Bit 5      | Bit 4              | Bit 3 | Bit 2               | Bit 1          | Bit 0                 |
|---------|-------------------|------------|--------------------|-------|---------------------|----------------|-----------------------|
| Warning | Switch on Disable | Quick Stop | Voltage<br>Enabled | Fault | Operation<br>Enable | Switched<br>On | Ready to<br>Switch on |
| MSB     |                   |            |                    |       |                     |                |                       |

Tabelle 5.59b: Aufbau des Statusworts (higher Byte)

| Bit 15               | Bit 14                        | Bit 13                                    | Bit 12                                                           | Bit 11                      | Bit 10               | Bit 9      | Bit 8                                               |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Referenz<br>gefunden | Kommu-<br>tierung<br>gefunden | Schleppfehler/ Reserviert/ Referenzfehler | Sollwert-<br>quittierung/<br>Stillstand/<br>Referenz<br>gefunden | Grenz-<br>wert<br>erreicht* | Sollwert<br>erreicht | Reserviert | Hersteller-<br>spezifisch<br>(siehe Kap.<br>5.21.7) |
| MSB                  |                               |                                           |                                                                  |                             |                      |            |                                                     |

\*) logisch, 1' beim Überschreiten von Drehzahl- oder Stromlimit sowie beim Erreichen der Hardware- und Softwareendlagen. Die Drehzahlüberwachung wird in allen Betriebsarten, die Softwareendlage nur in den lagegeregelten Betriebsarten ausgewertet.

Bis auf das Bit 5 (Quick Stop) sind alle Bits High-aktiv (bei "1" ist das Flag gesetzt).



Nachfolgend sind die wichtigsten Zustände der Statemachine des ECOVARIO\*, ECOMiniDual, ECOSTEP\* und ECOMPACT\* nach DSP 402 dargestellt. Im Statuswort sind die wichtigsten Bits markiert, auf die bei Änderung zu achten ist.

Tabelle 5.60: Statemachine Steuerwort, Statuswort

| Aktion/Abfolge                                         | Steue | rwort              | Statuswort                            | Beschreibung                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ein-/Ausschalten                                       |       |                    |                                       |                                                                        |
|                                                        | 0x00  | xxxx 0000          | xxxx xxxx x1xx 0000                   | nicht einschaltbereit                                                  |
| Zustand nach Einschalten                               | 0x06  | xxxx 0110          | xxxx xxxx xx11 xx01                   | einschaltbereit                                                        |
| Leistungsvers. erstmalig an                            | 0x0F  | xxxx 1111          | x0xx x0xx xx11 x0 <b>1</b> 1          | Achse eingeschaltet,<br>Kommutierungssuche                             |
|                                                        |       | xxxx 1111          | x <b>1</b> xx x <b>1</b> xx xx11 x111 | Kommutierung gefunden, Freigabe,<br>Achse eingeschaltet, Ziel erreicht |
| Leistungsversorgung aus                                | 0x06  | xxxx 0110          | x1xx xxxx xx11 x <b>00</b> 1          | einschaltbereit, Kommutierung gefund.                                  |
| Betriebsart Referenzfahrt                              |       |                    |                                       |                                                                        |
| Start: Referenz                                        | 0x1F  | xxx1 1111          | x1x1 x <b>0</b> xx xx11 x111          | Ziel <b>nicht</b> erreicht                                             |
|                                                        |       |                    | <b>1</b> 1x1 x1xx xx11 x111           | Referenz gefunden, Ziel erreicht                                       |
| Stopp: Referenz                                        | 0x0F  | xxx <b>0</b>  1111 | <b>0</b> 1x1 x <b>0</b> xx xx11 x111  | Referenz <b>nicht</b> gefunden                                         |
| Betriebsart Positionieren                              |       |                    |                                       |                                                                        |
| absolut mit Startbit: Start                            | 0x1F  | xxx1 1111          | 11x <b>1</b>  x <b>0</b> xx xx11 x111 | Achse in Bewegung, Startbit gesetzt                                    |
| Vorbereiten nächste Positi-<br>onierung                | 0x0F  | xxxx 1111          | 11x <b>0</b>  x0xx xx11 x111          | Achse in Bewegung, Startbit gelöscht                                   |
|                                                        |       |                    | 11x0 x <b>1</b> xx xx11 x111          | Ziel erreicht                                                          |
| absolut sofort: Start durch neue Zielposition          | 0x3F  | xx11 1111          | 11x1 x <b>0</b> xx xx11 x111          | Achse in Bewegung, Startbit gesetzt                                    |
| Vorbereitung für nächste<br>Positionierung nicht notw. |       |                    | 11x1 x <b>1</b> xx xx11 x111          | Ziel erreicht                                                          |
| relativ: Start Positionierung                          | 0x5F  | x1x1 1111          | 11x <b>1</b>  x <b>0</b> xx xx11 x111 | Achse in Bewegung, Startbit gesetzt                                    |
| Vorbereiten nächste Positi-<br>onierung                | 0x4F  | x1x0 1111          | 11x <b>0</b>  xxxx xx11 x111          | Startbit gelöscht                                                      |
|                                                        |       |                    | 11xx x <b>1</b> xx xx11 x111          | Ziel erreicht                                                          |
| Betriebsart Geschwindigkeit                            |       |                    |                                       |                                                                        |
| Leistungsversorgung an                                 | 0x0F  | xxxx 1111          | x1xx x0xx xx11 x111                   | Achse reagiert auf Sollwert                                            |
|                                                        |       |                    | x1xx x <b>1</b> xx xx11 x111          | Drehzahlsollwert erreicht                                              |
| Leistungsversorgung aus                                | 0x06  | xxxx x11x          | xxxx xxxx xx11 x 001                  | einschaltbereit                                                        |
| Quickstop, Achsen anhalten                             |       |                    |                                       |                                                                        |
| Leistungsversorgung aus                                | 0x06  | xxxx x11x          | xxxx xxxx xx11 x 001                  | einschaltbereit                                                        |
| Quickstop aktivieren                                   | 0x0B  | xxxx 1011          | x1xx x1xx xx <b>0</b> 1 x111          | Quickstop, Achse ein                                                   |
|                                                        |       |                    | x1xx xxxx x10x xxxx                   | Quickstop, nicht einschaltbereit                                       |
| Fehler                                                 |       |                    |                                       |                                                                        |
| Fehler im Controller                                   |       |                    | x1xx xxxx xxx1 1111                   | Leistungsversorgung aus, Fehler                                        |
| Fehler rücksetzen                                      | 0x80  | 1xxx xxxx          | x1xx xxxx xx11 xx01                   | einschaltbereit, Kommutierung erhalten (fehlerabhängig)                |
|                                                        |       |                    | x <b>0</b> xx xxxx xx11 xx01          | einschaltbereit, keine Kommutierung                                    |
| Bit Internal Limit                                     |       |                    | xxxx 1xxx xxxx xxxx                   | Internal Limit (Endlagen oder Stromgrenzwert erreicht)                 |
|                                                        |       |                    |                                       |                                                                        |



# 5.5.4 0x6060 modes of operation (Vorgabe der Betriebsarten)

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Betriebsarten des Servoverstärkers.

Tabelle 5.61: Objekt 0x6060 modes\_of\_operation

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----|-------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     | S08,<br>RWM | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | modes_of_operation | <ol> <li>Positioniermodus mit Führung</li> <li>Drehzahlsollwert mit Lageregelung und Führung</li> <li>Drehzahlregelung mit Lageregelung ohne Führung</li> <li>Drehzahlsollwert ohne Lageregelung</li> <li>Referenzfahrten</li> </ol>                                                                                                                                                                |
| 0x6060 | 00  |             |                                                      |                    | <ul> <li>zusätzlich für ECOVARIO, ECOMini- Dual und ECOMPACT:</li> <li>4: Profile Torque Mode zur direkten Stromsollwertvorgabe</li> <li>7: Interpolierender Modus mit Führung (ECOVARIO® u. ECOMPACT)</li> <li>8: Cyclic synchronous position mode</li> <li>-1: funktioniert bei aktiviertem Synchronmodus wie Betriebsart 7, sonst direkte Positionsvorgabe ohne interne Interpolation</li> </ul> |
|        |     |             |                                                      |                    | zusätzlich <b>nur für ECOVARIO</b> : 9: Cyclic synchronous velocity mode -10: Changieren - 21: Fein-Positionier-Modus                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# 5.5.5 0x6061 modes of operation display (Anzeige der Betriebsarten)

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Abfrage der aktuellen Betriebsart des Servoverstärkers.

Tabelle 5.62: Objekt 0x6061 modes\_of\_operation\_display

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----|-------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |             |            |                   | <ol> <li>Unbekannte Betriebsart</li> <li>Positioniermodus mit Führung</li> <li>Drehzahlsollwert mit Lagerege<br/>lung mit Führung</li> <li>Drehzahlregelung mit Lagerege<br/>lung ohne Führung</li> <li>Drehzahlsollwert ohne<br/>Lageregelung</li> <li>Referenzfahrten</li> </ol>                                                        |
| 0x6061 | 00  | S08,<br>ROM | ·          |                   | zusätzlich für ECOVARIO, ECOMini- Dual und ECOMPACT:  4: Profile Torque Mode zur direkten Stromsollwertvorgabe  7: Interpol. Modus mit Führung (ECOVARIO® und ECOMPACT)  8: Cyclic synchronous position mode  -1: funktioniert bei aktiviertem Synchronmodus wie Betriebsart 7, sonst direkte Positionsvorgabe ohne interne Interpolation |
|        |     |             |            |                   | zusätzlich <b>nur für ECOVARIO</b> : 9: Cyclic synchronous velocity mode -10: Changieren - 21: Fein-Positionier-Modus                                                                                                                                                                                                                     |



# 5.5.6 0x2841 ... 0x2843 controlword1\_bits ... controlword3\_bits

Herstellerspezifische Objekte zum direkten Setzen des Steuerworts für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54. Verhalten wie Objekt 0x2840.

#### 5.5.7 0x2848 controlword all

Kurzerläuterung: Herstellerspezifisches Objekt zum direkten Setzen der Steuerworte aller Achsen beim ECOSTEP54 und beim ECOMiniDual.

Tabelle 5.63: Objekt 0x2848 controlword\_all

| Objekt | Sub | Тур     | Kompatibel         | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                                                    |
|--------|-----|---------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08, RO | E54<br>ECOMiniDual | Anzahl der Einträge (2) | -                                                                                               |
|        | 01  | U32, RW | E54                | L_value                 | Low-Wert der Steuerworte<br>Byte 0: Achse 1 Byte 2: Achse 3<br>Byte 1: Achse 2 Byte 3: Achse 4  |
| 0x2848 |     |         | ECOMiniDual        | L_value                 | Low-Wort: Steuerwort Achse 1                                                                    |
|        | 02  | U32, RW | E54                | H_value                 | High-Wert der Steuerworte<br>Byte 0: Achse 1 Byte 2: Achse 3<br>Byte 1: Achse 2 Byte 3: Achse 4 |
|        |     |         | ECOMiniDual        | H_value                 | High-Wort: Steuerwort Achse 2                                                                   |

### 5.5.8 0x2849 statusword\_all

Herstellerspezifisches Objekt zum direkten Lesen der Statusworte aller Achsen beim ECOSTEP54 und beim ECOMiniDual.

Tabelle 5.64: Objekt 0x2849 statusword\_all

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel         | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                                                    |
|--------|-----|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08, RO     | E54<br>ECOMiniDual | Anzahl der Einträge (2) | -                                                                                               |
|        | 01  | U32,<br>ROM | E54                | L_value                 | Low-Wert der Statusworte<br>Byte 0: Achse 1 Byte 2: Achse 3<br>Byte 1: Achse 2 Byte 3: Achse 4  |
| 0x2849 |     |             | ECOMiniDual        | L_value                 | Low-Wort: Statuswort Achse 1                                                                    |
|        | 02  | U32,<br>ROM | E54                | H_value                 | High-Wert der Statusworte<br>Byte 0: Achse 1 Byte 2: Achse 3<br>Byte 1: Achse 2 Byte 3: Achse 4 |
|        |     |             | ECOMiniDual        | H_value                 | High-Wort: Statuswort Achse 2                                                                   |

# 5.5.9 0x6840, 0x7040, 0x7840 controlword 1 ... controlword 3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) Steuerwort 1 bis 3 setzen sich zusammen aus Bits zur Steuerung des Zustands des Servoverstärkers für die Achsen 2 bis 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6840) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle sowie aus herstellerspezifischen Optionen. Verhalten wie Objekt 0x6040.



#### 5.5.10 0x6841, 0x7041, 0x7841 statusword 1 ... statusword 3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) Statuswort 1 bis 3 signalisieren den Zustand des Servoverstärkers für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6841) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x6041.

### 5.5.11 0x6860, 0x7060, 0x7860 modes of operation 1 ... 3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Vorgabe der Betriebsart des Servoverstärkers für Achse 2 bis 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6860) beim ECOVARIO 114D/616D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x6060.

#### 5.5.12 0x6861, 0x7061, 0x7861 modes of operation display 1 ... 3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) zeigen die aktuelle Betriebsart des Servoverstärkers für Achse 2 bis 4 beim ECOTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6861) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle an. Verhalten wie Objekt 0x6061.

#### 5.5.13 0x2F20 controller\_status

Herstellerspezifisches Objekt zur bitweisen Auswertung des internen Reglerstatus beim ECOVARIO und ECOMiniDual.

Tabelle 5.64a: Objekt 0x2F20 controller\_status

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                                  | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08, RO     | VARIO ab R5.181<br>ECOMiniDual<br>ab R5.115 | Anzahl der Einträge (2) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0x2F20 | 01  | U16,<br>ROM | VARIO ab R5.181<br>ECOMiniDual<br>ab R5.115 | ReglerStatus            | 0x0001 In_position_window Bit 0x0002 Target_Pos_reached Bit 0x0004 Target_VEL_reached Bit 0x0008 In_Target_window Bit 0x0010 Zerospeed Bit 0x0020 Decelerating Bit 0x0040 Accelerating Bit 0x0080 0x0100 pos_Current_Limit Bit 0x0200 neg_Current_Limit Bit 0x0400 0x0800 0x1000 pos_Current_Limit_homing Bit 0x2000 neg_Current_Limit_homing Bit 0x4000 0x8000 |

| 0x2F20 | 02 | U16,<br>ROM | VARIO ab R5.181 | ReglerError       | 0x0002 speed_limit 0x0004 position_limit (Softwareendlage) 0x0008 dirlock (Hardwareendlage) 0x0010 0x0020 overspeed_b (endat only) 0x0040 0x0080 0x0100 0x0200 following_error 0x0400 commufind_error 0x0800 mot_ixixt 0x1000 mot_enc_cap 0x2000 add_enc_cap 0x4000 dev_ixixt 0x8000 ext_pos_enc                                                                                                     |
|--------|----|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 03 | U32,<br>RWS | VARIO ab R5.197 | InternalLimitMask | Objekt zum Ausmaskieren von Quellen, die ein "Internal Limit reached" im Statuswort erzeugen können. Die Bits sind analog denen in ReglerError und ReglerStatus, wobei ReglerError im oberen Wort ausmaskiert wird. Also:  0x00020000 speed_limit 0x00040000 position_limit (Softwareendlage) 0x00080000 dirlock (Hardwareendlage) 0x00000100 pos_Current_Limit Bit 0x00000200 neg_Current_Limit Bit |

# 5.6 Sollwertgenerator

84

Der Sollwertgenerator verarbeitet die z.B. von der übergeordneten Steuerung anliegenden Positions- und Geschwindigkeitsvorgaben und gibt dem nachfolgenden Lageregler die entsprechenden Sollwerte vor (Objekt 0x60FC position demand value).

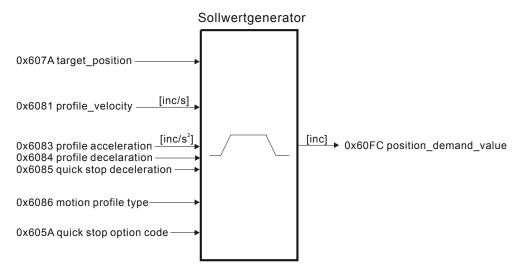



Als einfachste Form einer Sollwertgenerierung wird die Zielposition (Objekt 0x607A target position) in einen Inkrementalwert gewandelt (Objekt 0x60FC position\_demand\_value) und an den Lageregler gegeben.

Für komplexere Bewegungen können mittels des Objekts 0x2300 (velocity profile) Geschwindigkeitsprofile für bis zu 16 Positionssegmente vorgegeben werden. Der maximal mögliche Geschwindigkeitswert, der in keinem Fall überschritten werden darf, wird im Objekt 0x6081 (profile velocity) angegeben.

Beschleunigungs- und Verzögerungswerte für die Profilfahrt werden in den Objekten 0x6083 (profile acceleration), 0x6084 (profile deceleration) und 0x6085 (quick stop deceleration) vorgegeben.

### 5.6.1 0x2300 velocity profile

16 Positionssegmente mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeit kann in jedem Segment maximal den im Objekt 0x6081 (profile velocity) angegebenen Wert betragen.

Tabelle 5.65: Objekt 0x2300 velocity profile

| Objekt     | Sub | Тур         | Kompatibel                    | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----|-------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2300     | 00  | U08,<br>RO  | ECOVARIO<br>(nicht 114D/616D) | Anzahl der Einträge (2) | F                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 01  | S32,<br>RWS | ECOVARIO<br>(nicht 114D/616D) | position [inc]          | Positionswert, bis zu dem die im<br>Sub-Index 02 angegebene Ge-<br>schwindigkeit gilt                                                                                                                                          |
| <br>0x230F | 02  | S32,<br>RWS | ECOVARIO<br>(nicht 114D/616D) | velocity [inc/64s]      | Geschwindigkeitswert, der bis zur<br>im Sub-Index 01 angegebenen<br>Position gilt.<br>Wert -1: disabled (default)<br>Wert 0: Geschwindigkeitswert, der<br>in Objekt 0x6081 (profile velocity)<br>angegeben ist, wird verwendet |

# Beispiel:

Objekt 2301, Sub-Index 01 = 8000 Objekt 2301, Sub-Index 02 = 1000000 -> Bis zur Position 8000 inc gilt Geschwindigkeit 1.000.000 inc/64s.

### 5.6.2 0x607A target\_position

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Zielposition im Positioniermodus.

Tabelle 5.66: Objekt 0x607A target\_position

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel | Name/Wertebereich                                                 | Beschreibung                           |
|--------|-----|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 0x607A | 00  | S32,<br>RW, M |            | target_position<br>(-2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> - 1)) [inc] | Zielposition im Positioniermodus [inc] |



# 5.6.3 0x607F max\_profile\_velocity

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der maximal möglichen Geschwindigkeit.

Tabelle 5.67: Objekt 0x607F max\_profile\_velocity

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                 |
|--------|-----|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x607F | 00  | U32,<br>RWMS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | max_profile_velocity<br>(0 2 <sup>30</sup> ) [inc/64 s] | Maximal mögliche Profilgeschwindigkeit im Positioniermodus Beispiel: Bei einer Encoderauflösung von 8000 inc entsprechen 1000 min¹ einem Einstellwert von 8533333 [inc/64 s] |

# 5.6.4 0x6081 profile\_velocity

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Eckgeschwindigkeit des Trapezprofils v(t).

Tabelle 5.68: Objekt 0x6081 profile\_velocity

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6081 | 00  | U32,<br>RWMS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | profile_velocity (0 2 <sup>29</sup> ) [inc/64 s] | Eck-Geschwindigkeit des Trapezpro-<br>fils im Positioniermodus [inc/64 s]<br>Beispiel:<br>Bei einer Encoderauflösung von<br>8000 inc/U entsprechen 1000 min <sup>-1</sup><br>einem Einstellwert von 8533333<br>[inc/64 s] |

### 5.6.5 0x6082 start\_stop\_velocity

CANopen-Objekt (herstellerspezifisch) zur Vorgabe der Start-/Stop-Geschwindigkeit beim ECOSTEP54.

Tabelle 5.68a: Objekt 0x6082 start\_stop\_velocity

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel | Name/Wertebereich                                      | Beschreibung                                                                                  |
|--------|-----|--------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6082 | 00  | U32,<br>RWMS | ECOSTEP54  | start_stop_velocity<br>(0 2 <sup>29</sup> ) [inc/64 s] | Start-/Stop-Geschwindigkeit (End-<br>geschwindigkeit beim Positionie-<br>ren, wenn ungleich 0 |

### 5.6.6 0x6083 profile\_acceleration

86

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Hochlaufbeschleunigung beim Sollwertgenerator innerhalb eines Trapezprofils.

Tabelle 5.69: Objekt 0x6083 profile\_acceleration

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich                                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                |
|--------|-----|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6083 | 00  | U32,<br>RWMS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | profile_acceleration<br>(1 (2 <sup>29</sup> - 1)) [16 inc/s <sup>2</sup> ] | Hochlaufschleunigung innerhalb<br>eines Trapezprofils [16 inc/s²]<br>Beispiel:<br>Bei einer Encoderauflösung von<br>8000 inc/U entsprechen 80.000<br>inc/s² ca. 1000 rad/s² |



# 5.6.7 0x6084 profile\_deceleration

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Bremsverzögerung beim Sollwertgenerator innerhalb eines Trapezprofils.

Tabelle 5.70: Objekt 0x6084 profile\_deceleration

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich                                                          | Beschreibung                                                                                                                                                             |
|--------|-----|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6084 | 00  | U32,<br>RWMS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | profile_deceleration<br>(1 (2 <sup>29</sup> - 1)) [16 inc/s <sup>2</sup> ] | Bremsverzögerung innerhalb eines<br>Trapezprofils [16 inc/s²].<br>Beispiel:<br>Bei einer Encoderauflösung von<br>8000 inc/U entsprechen 80.000<br>inc/s² ca. 1000 rad/s² |

# 5.6.8 0x6085 qstop\_deceleration

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Bremsverzögerung, die angewendet wird, wenn das Kommando "Quick stop" gegeben wird und die "Quick stop"-Option (siehe Objekt 0x605A) mit dem Wert 2 belegt ist.

Tabelle 5.71: Objekt 0x6085 qstop\_deceleration

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich                                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6085 | 00  | U32,<br>RWMS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | qstop_deceleration<br>(0 (2 <sup>29</sup> - 1)) [16 inc/s <sup>2</sup> ] | Bremsverzögerung innerhalb eines<br>Trapezprofils bei Kommando "Quick<br>stop" [16 inc/s²].<br>Beispiel:<br>Bei einer Encoderauflösung von<br>8000 inc/U entsprechen 80.000<br>inc/s² ca. 1000 rad/s² |

# 5.6.9 0x6086 motion\_profile\_type

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe des Bewegungsprofils (Trapezprofil).

# 5.6.10 0x60FF target\_velocity

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Zielgeschwindigkeit in den Betriebsarten Drehzahlregelung bzw. Geschwindigkeitsmodus (3, -3 und -4).

Tabelle 5.72: Objekt 0x60FF target\_velocity

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich                                                                                                                                                                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x60FF | 00  | S32,<br>RW, M | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | target_velocity<br>-2 <sup>30</sup> (2 <sup>30</sup> - 1) [inc/64 s]<br>bei E100/200/54<br>-2 <sup>30</sup> (2 <sup>30</sup> - 1) [inc/64 s]<br>bei ECOVARIO, E. MiniDual,<br>ECOMPACT | Zielgeschwindigkeit in den Betriebsarten 3, -3 und -4 Beispiel: Bei einer Encoderauflösung von 8000 inc/U entspricht der Geschwindigkeit von 1000 U/min ein Einstellwert von 8533333 inc/64s |



#### 5.6.11 0x687A, 0x707A, 0x787A target\_position\_1 ... target\_position\_3

CANopen-Objekte (profilspezifisch) zur Vorgabe der Zielposition im Positioniermodus für die Achsen 2 bis 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x687A) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x607A.

### 5.6.12 0x687F, 0x707F, 0x787F max\_profile\_velocity\_1 ... max\_profile\_velocity\_3

CANopen-Objekte (profilspezifisch) zur Vorgabe der maximal möglichen Geschwindigkeit für die Achsen 2 bis 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x687F) beim ECOVARIO 114D/616D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x607F.

### 5.6.13 0x6881, 0x7081, 0x7881 profile\_velocity\_1 ... profile\_velocity\_3

CANopen-Objekte (profilspezifisch) zur Vorgabe der Eckgeschwindigkeit des Trapezprofils für die Achsen 2 bis 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6881) beim ECOVARIO 114D/616D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x6081.

### 5.6.14 0x6883, 0x7083, 0x7883 profile\_acceleration\_1 ... profile\_acceleration\_3

CANopen-Objekte (profilspezifisch) zur Vorgabe der Beschleunigung innerhalb des Trapezprofils für die Achsen 2 bis 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6883) beim ECOVARIO 114D/616D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x6083.

# 5.6.15 0x6884, 0x7084, 0x7884 profile\_deceleration\_1 ... profile\_deceleration\_3

CANopen-Objekte (profilspezifisch) zur Vorgabe der Verzögerung innerhalb des Trapezprofils für die Achsen 2 bis 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6884) beim ECOVARIO 114D/616D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x6084.

### 5.6.16 0x6885, 0x7085, 0x7885 quick stop deceleration 1 ... quick stop deceleration 3

CANopen-Objekte (profilspezifisch) zur Vorgabe der Verzögerung bei Quick Stop innerhalb des Trapezprofils für die Achsen 2 bis 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6885) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x6085.

### 5.6.17 0x6886, 0x7086, 0x7886 motion\_profile\_type\_1 ... motion\_profile\_type\_3

CANopen-Objekte (profilspezifisch) zur Vorgabe des Bewegungsprofils für die Achsen 2 bis 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6886) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x6086.



#### 5.6.18 0x68FF, 0x70FF, 0x78FF target\_velocity\_1 ... target\_velocity\_3

CANopen-Objekte (profilspezifisch) zur Vorgabe der Zielgeschwindigkeit in den Betriebsarten Drehzahlregelung bzw. Geschwindigkeitsmodus (3, -3 und -4) für die Achsen 2 bis 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x68FF) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x60FF.

### 5.7 Lageregler (Position Control Parameter)

In diesem Kapitel sind alle Parameter beschrieben, die für den Lageregler relevant sind. Am Eingang des Lagereglers liegen der Positions-Sollwert (Objekt 0x60FC: position\_demand\_value) vom Fahrkurven-Generator und der Positions-Istwert (Objekt 0x6063, 0x6064: position\_actual\_value) vom Encoder an. Das Verhalten des Lagereglers kann durch Parameter beeinflusst werden. Die Ausgangsgröße wird als Drehzahl-Sollwert dem Drehzahlregler zugeführt.

Die Abweichung des Positions-Istwertes vom Positions-Sollwert wird als Schleppfehler bezeichnet. Wenn dieser Schleppfehler für einen bestimmten Zeitraum größer ist als im Schleppfehler-Fenster (Objekt 0x6065: following\_error\_window) angegeben, so wird das Bit 13 Schleppfehler (following\_error) im statusword (Objekt 0x6041) gesetzt.

Mit Hilfe der Objekte 0x607A "target\_position" und 0x6067 "position\_window" kann um die Zielposition herum ein Positionsfenster definiert werden. Wenn sich die Ist-Position des Antriebs für eine bestimmte Zeit, definiert im Objekt 0x6068: position\_window\_time, in diesem Bereich befindet, dann wird das damit verbundene Bit 10 (target\_reached) im statusword gesetzt.

#### Verhalten des Bits "target reached" im Statuswort

<u>Verweilzeit im Positionsfenster (Objekt 0x6068) = 0:</u>

Die folgenden drei Bedingungen führen während des Positionierens zum Rücksetzen des Bits "target\_reached":

- Die Istposition befindet sich außerhalb des Zielfensters und die Sollposition ist schon in die Zielposition übergegangen.
- Die Achse wird aus dem Positionsfenster geschoben.
- Bei Positionierung innerhalb des Positionsfensters sind Soll- und Zielposition unterschiedlich.

#### Verweilzeit im Positionsfenster (Objekt 0x6068) > 0:

Das Statusbit wird nach Erreichen des Positionsfensters und Ablauf der Verweilzeit gesetzt. Wird innerhalb des Positionsfensters positioniert, wird das Bit "target reached" nur für einen Reglerzyklus zurückgesetzt. Ein Erfassen mittels SDO wird somit nicht sicher möglich. Auch bei Sequenzprogrammierung ist zu beachten, dass bei entsprechenden Events die Schaltflanke erfasst wird und es zu einem "vorzeitigen" Aufruf von Sequenzen kommen kann.

Bild 5.2: Führungsgrößenformung und Lageregler ECOSTEP/ECOVARIO

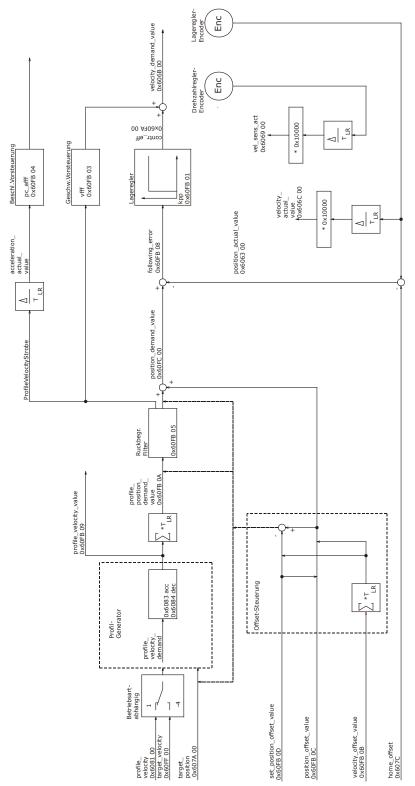



**Achtung:** Falsche Einstellungen der Lagereglerparameter können zu starken Schwingungen führen und damit ggf. Schäden an der Anlage nach sich ziehen!



### 5.7.1 0x6063, 0x6064 pos\_act\_value\_inc

CANopen-Objekte (profilspezifisch) zur Sensorabfrage des aktuellen Lagewerts (Ist-Position). Beide Objekte zeigen den selben Wert an.

Tabelle 5.73: Objekt 0x6063, 0x6064 pos\_act\_value\_inc

| Objekt           | Sub | Тур           | Kompatibel | Name/Wertebereich                                                  | Beschreibung                |
|------------------|-----|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 0x6063<br>0x6064 | 00  | S32,<br>RO, M |            | pos_act_value_inc<br>- 2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> - 1) [inc] | Ist-Position in Inkrementen |

### 5.7.2 0x6065 following\_error\_window (Schleppfehler-Fenster)

Das Objekt definiert um den Lage-Sollwert (Objekt 0x60FC: position\_demand\_value) einen symmetrischen Bereich. Befindet sich der Lage-Istwert (Objekt 0x6063, 0x6064: position\_actual\_value) außerhalb des Schleppfehler-Fensters, tritt ein Schleppfehler auf und das Bit 13 im Objekt 0x6041 (Statuswort) wird gesetzt.

Tabelle 5.74: Objekt 0x6065 following\_error\_window

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                           | Name/Wertebereich                                                             | Beschreibung                                                                                                 |
|--------|-----|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6065 | 00  | U32,<br>RWMS | E100/200<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | following_error_window<br>(0 (2 <sup>29</sup> - 1) inc)<br>(default=2000 inc) | Maximal zulässiger Schleppfehler,<br>bei dessen Überschreiten der Servo-<br>verstärker einen Fehler anzeigt. |

Ursachen für die Auslösung eines Schleppfehlers können sein:

- blockierter Antrieb
- zu hohe Positioniergeschwindigkeit
- zu hohe Beschleunigungswerte
- der Lageregler ist nicht richtig parametriert
- das Schleppfehler-Fenster (Objekt 0x6065) ist mit einem zu kleinen Wert belegt.
- Encoderzählfehler

#### 5.7.3 0x6067 position\_window

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe des Zielfensters (symmetrischer Bereich um die Zielposition). Liegt die Ist-Position für die im Objekt 0x6068 vorgegebene Zeit innerhalb dieses Zielfensters, wird im Objekt 0x6041 (Statuswort) das Flag "Ziel erreicht" gesetzt. Die Angabe des Zielfensters erfolgt in Inkrementen.

Tabelle 5.75: Objekt 0x6067 position\_window

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                              | Name/Wertebereich                                                    | Beschreibung                                                                                   |
|--------|-----|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6067 | 00  | U32,<br>RWMS | E100/200/54<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | position_window<br>(0 (2 <sup>29</sup> - 1) inc)<br>(default=10 inc) | Zielfenster, bei dessen Erreichen<br>im Objekt 0x6041 das Flag "Ziel<br>erreicht" gesetzt wird |

### 5.7.4 0x6068 position\_window\_time

Liegt die Ist-Position innerhalb der in diesem Objekt vorgegebenen Zeit ständig im Zielfenster (definiert in Objekt 0x6067), so wird im Objekt 0x6041 (Statuswort) das Flag "Ziel erreicht" gesetzt.

Tabelle 5.76: Objekt 0x6068 position\_window\_time

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                              | Name/Wertebereich                                   | Beschreibung                                                                                                                           |
|--------|-----|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6068 | 00  | U16,<br>RWMS | E100/200/54<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | position_window_time<br>(0 65535 ms)<br>(default=0) | Zeitraum, in dem die Ist-Position<br>ständig innerhalb des Zielfensters<br>liegen muss, damit das Flag "Ziel<br>erreicht" gesetzt wird |

# 5.7.5 0x60FA control\_effort

Über dieses Objekt kann der Ausgangswert des Lageregelkreises ausgelesen werden.

Tabelle 5.77: Objekt 0x60FA control\_effort

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                           | Name/Wertebereich                                                   | Beschreibung                                                                                                                                                       |
|--------|-----|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x60FA | 00  | S32,<br>RO, M | E100/200<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | control_effort<br>(-2 <sup>29</sup> (2 <sup>29</sup> - 1) [inc/64s] | Ausgangswert des Lagereglers. Die<br>Summe aus diesem Wert und dem<br>Wert aus der Geschwindigkeitsvor-<br>steuerung bildet den Sollwert für<br>den Drehzahlregler |

# 5.7.6 0x60FB position control parameter set

Objekt zur Vorgabe der Werte für den Lageregelkreis.

Tabelle 5.78: Objekt 0x60FB pos\_control\_para

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                                        | Name/Wertebereich                                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO,   | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                       | Anzahl der Einträge (13)<br>Anzahl der Einträge (16)                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 01  | U16,<br>RWMS  | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                       | pc_kp<br>0 (2 <sup>15</sup> – 1) [1024/(2 <sup>16</sup> s)]                | Proportionalverstärkung des Lageregelkreises<br>1000: geringe Positionssteifigkeit<br>3000: Mindestwert für befriedigende Bahntreue<br>8000: gute Bahntreue, Drehzahlregler muss steif genug eingestellt sein, sonst Schwingneigung                                                                                      |
| 0x60FB | 02  | U32,<br>RWMS  | E100/200<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT  | pc_amax<br>0 (2 <sup>29</sup> – 1) [1024 inc / s <sup>2</sup> ]            | Maximales Beschleunigungsvermögen, verhindert Oszillationen beim Erreichen der Strombegrenzung. $pc\_amax = \frac{M_M \cdot A}{J \cdot 2,048 \cdot \pi}$ $M_M [Nm]: für die Beschleunigung verfügbares Motormoment A [inc/U]: Auflösung des Motorencoders J [kgm² · 10 ^{-3}]: Auf die Motorwelle bezogene Lastträgheit$ |
|        | 03  | S32,<br>RWMS  | E100/200<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | pc_vfff<br>0 16384<br>entspricht 0 100%                                    | Geschwindigkeitsvorsteuerung<br>0 3000: weiches Anfahren<br>12000 16384: dynamisches Anfah-<br>ren, kleiner Schleppfehler, wichtig<br>bei Master-Slave-Anwendungen                                                                                                                                                       |
|        | 04  | U16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                       | pc_afff<br>0(2 <sup>15</sup> – 1)[12As <sup>2</sup> / 2 <sup>31</sup> inc] | Vorsteuerung Beschleunigung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|        |    | U16,          | VARIO,COMP                                        | pc_jfl 0 512 [ms]                                                                  | Faktor für Ruckbegrenzungsfilter                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|----|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 05 | RW, M         | E. MiniDual                                       | pc_jfl<br>0 64 [ms]                                                                | <b>Hinweis:</b> Muss im interpolierten Modus = 0 (deaktiviert) sein!                                                                                                                                                                                 |
|        | 06 | U16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO,COMP                            | pc_cfff                                                                            | reserviert                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 07 | U16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                       | pc_cffl                                                                            | reserviert                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 08 | S32,<br>ROM   | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                       | following_error / [inc]                                                            | aktueller Schleppfehler                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 09 | S32,<br>ROM   | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                       | profile_velocity_value<br>- 2 <sup>29</sup> (2 <sup>29</sup> – 1) [inc/64s]        | Ausgangsgeschwindigkeit des<br>Sollwertgenerators                                                                                                                                                                                                    |
|        | 10 | S32,<br>ROM   | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                       | profile_position_demand<br>_value<br>_ 2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> – 1) [inc] | Ausgangspositionssollwert des<br>Sollwertgenerators                                                                                                                                                                                                  |
|        | 11 | S32,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                       | velocity_offset_value $0 \dots (2^{29} - 1)[inc / 64s]$                            | Offset zur Sollgeschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                       |
| 0x60FB | 12 | S32,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                       | position_offset_value / - 2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> – 1)[inc]               | Aktueller Offset zur Sollposition.                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 13 | \$32,<br>RW   | E100/200<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | set_pos_offset_value /<br>- 2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> – 1)[inc]             | Offset zur Sollposition. Eine<br>Änderung des Wertes weist dem ak-<br>tuellen Offset einen neuen Wert zu,<br>ohne eine Bewegung auszulösen.<br>Während der Bewegung wird nur<br>der aus dem Geschwindigkeitsoff-<br>set integrierte Wert aufaddiert. |
|        | 14 | S32,<br>RW, M | ECOVARIO                                          | min_following_error $-2^{31}$ $(2^{31}-1)$ [inc]                                   | Zeigt den bis zum aktuellen<br>Zeitpunkt größten aufgetretenen<br>negativen Schleppfehler an.                                                                                                                                                        |
|        | 15 | S32,<br>RW, M | ECOVARIO                                          | max_following_error - 2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> – 1)[inc]                   | Zeigt den bis zum aktuellen<br>Zeitpunkt größten aufgetretenen<br>positiven Schleppfehler an.                                                                                                                                                        |
|        | 16 | S32,<br>RW, M | ECOVARIO                                          | err_following_error<br>- 2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> – 1)[inc]                | Zeigt den Istwert des Schleppfeh-<br>lers an, der den Fehler "Schleppfeh-<br>lerfenster überschritten" (Status-<br>wort, Bit 13) ausgelöst hat.                                                                                                      |
|        |    |               |                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |

# 5.7.7 0x60FC pos\_demand\_value\_inc

Über dieses Objekt kann der Sollwert für den Lageregler ausgelesen werden. Der Wert liegt in der internen Einheit Inkremente vor.

Tabelle 5.79: Objekt 0x60FC pos\_demand\_value\_inc

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel | Name/Wertebereich                                                    | Beschreibung                                          |
|--------|-----|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0x60FC | 00  | S32,<br>RO, M |            | pos_demand_value_inc<br>-2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> - 1) [inc] | Zeigt den aktuellen Sollwert für den<br>Lageregler an |

# 5.7.8 0x2320 ... 0x2327 fine position mode

Dieses Objekt erlaubt Einstellungen zur Feinpositionierung über ein 2. Messsystem. Innerhalb eines festgelegten Fensters wird die Sollposition überschrieben. Dabei wird immer versucht, alle Abweichungen, die von dem zweiten Messsystem erfasst werden, auszuregeln.

Funktionsweise: In Sub-Index 05 wird (z.B. über CAN alle 10 ms) vom 2. Messsystem eine Position geschrieben. Über Sub-Index 03 wird durch Justieren die Nullposition eingestellt und in den Sub-Indizes 01 und 02 die Anfangs- und Endposition des Fensters festgelegt. Positioniert man nun in dieses Fenster, übernimmt der Regler nach Erreichen der Zielposition die Feinjustage und regelt auf die Nullposition, die sich aus der Messsystemposition abzüglich des Offset ergibt. Als 2. Messsystem wird ein Inkrementalencoder eingesetzt, der jeweils beim Überfahren der Nullposition selbst genullt wird.

Tabelle 5.80: Objekt 0x2320 ... 0x2327 fine position mode

| Objekt               | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                                                   |
|----------------------|-----|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 00  | U08, RO     | ECOVARIO<br>(nicht 114 D/616D) | Anzahl der Einträge (7) | -                                                                                              |
|                      | 01  | S32,<br>RWS | ECOVARIO<br>(nicht 114 D/616D) | start                   | Fenster Anfangsposition                                                                        |
|                      | 02  | S32,<br>RWS | ECOVARIO<br>(nicht 114 D/616D) | end                     | Fenster Endposition                                                                            |
| 02220                | 03  | S32,<br>RWS | ECOVARIO<br>(nicht 114 D/616D) | offset                  | Offset zur Nullposition des 2. Mess-<br>systems                                                |
| 0x2320<br><br>0x2327 | 04  | S32,<br>RWS | ECOVARIO<br>(nicht 114 D/616D) | factor                  | Anpassung der beiden Messysteme zueinander                                                     |
|                      | 05  | S32,<br>RWM | ECOVARIO<br>(nicht 114 D/616D) | encoder_pos             | Position des 2. Messsystems durch Mapping                                                      |
|                      | 06  | S32,<br>ROM | ECOVARIO<br>(nicht 114 D/616D) | encoder_pos_a           | Position des 2. Messsystems am<br>Port A, selbst nullend beim Über-<br>fahren der Nullposition |
|                      | 07  | S32,<br>ROM | ECOVARIO<br>(nicht 114 D/616D) | encoder_pos_b           | Position des 2. Messsystems am<br>Port B, selbst nullend beim Überfah-<br>ren der Nullposition |

### 5.7.9 0x607E s\_polarity

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Polarität der Lage. Das Objekt wird dazu verwendet, den Reglerdrehsinn an die Umgebungsbedingungen, d.h. an die Maschine, anzupassen.

Tabelle 5.81: Objekt 0x607E s\_polarity

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich         | Beschreibung                                                                                                          |
|--------|-----|------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x607E | 00  | U08<br>RWS | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | s_polarity<br>(default=0) | Bit 06: reserviert Bit 7: Polarität der Lage  Werte: 0 bedeutet Multiplizieren mit 1 1 bedeutet Multiplizieren mit -1 |

### 5.7.10 0x687E, 0x707E, 0x787E s\_polarity\_1 ... s\_polarity\_3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Vorgabe der Polarität der Lage für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x687E) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x607E.



#### 5.7.11 0x687A, 0x707A, 0x787A target\_position\_1 ... target\_position\_3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Vorgabe der Zielposition im Positioniermodus für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x687A) beim ECOVARIO 114D/616D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x607A.

#### 5.7.12 0x6863, 0x7063, 0x7863 position actual value 1 ... position actual value 3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Abfrage des aktuellen Positionswerts für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6863) beim ECOVARIO 114D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x6063.

### 5.7.13 0x6867, 0x7067, 0x7867 position\_window\_1 ... position\_window\_3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Zielfenstervorgabe im Positioniermodus für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6867) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x6067.

# 5.7.14 0x68FC, 0x70FC, 0x78FC position\_demand\_value\_1 ... position\_demand\_value\_3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Vorgabe des Sollwerts für den Lageregelkreis für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x68FC) beim ECOVARIO 114D/616D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x60FC.

### 5.8 Geschwindigkeitsregler (Drehzahlregler)

In diesem Kapitel sind alle Parameter beschrieben, die für den Geschwindigkeitsregler, auch als Drehzahlregler bezeichnet, relevant sind. Am Eingang des Drehzahlreglers liegen der Geschwindigkeits-Sollwert (Objekt 0x606B: velocity\_demand\_value) und der Geschwindigkeits-Istwert (Objekt 0x606C: velocity\_actual\_value) vom Encoder an. Das Verhalten des Drehzahlreglers kann durch Parameter beeinflusst werden.



**Achtung:** Falsche Einstellungen der Drehzahlreglerparameter können zu starken Schwingungen führen und damit ggf. Schäden an der Anlage nach sich ziehen!

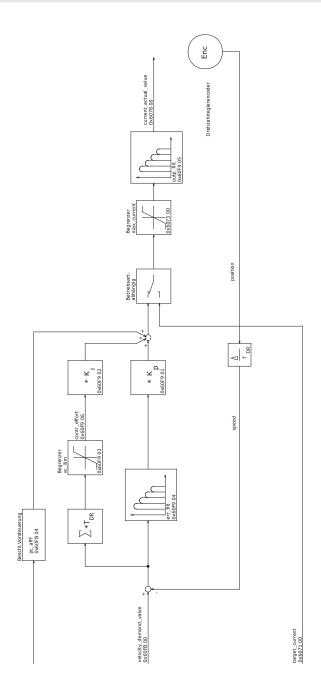

# 5.8.1 0x6069 vel\_sens\_act\_val

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Ausgabe der aktuellen, vom Encoder gemessenen, Ist-Geschwindigkeit. Beim ECOVARIO ist dies der Encoder, der über Objekt 0x2720 dem Geschwindigkeitsregler zugeordnet ist. Beim ECOSTEP54 entspricht das Objekt dem Objekt 0x606B ("vel\_demand\_val") und gibt den aktuellen Geschwindigkeitssollwert an.

Tabelle 5.82: Objekt 0x6069 vel\_sens\_act\_val

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                | Name/Wertebereich                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6069 | 00  | U32,<br>RO, M | E100/200/54<br>VARIO,COMP | vel_sens_act_val<br>(-2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> - 1)) inc/64 s | aktueller Geschwindigkeitswert in [inc/64 s].<br>Für eine Skalierung in [inc/ms] muss der<br>Wert durch 0x10000 geteilt werden. Um<br>den Drehzahlistwert sinnvoll anzeigen zu<br>können, sollte er gemittelt werden. |



#### 5.8.2 0x606B vel\_demand\_val

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Ausgabe des aktuellen Geschwindigkeitssollwerts.

Tabelle 5.83: Objekt 0x606B vel\_demand\_val

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                          |
|--------|-----|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x606B | 00  | S32,<br>RO, M | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | vel_demand_val<br>(-2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> - 1)) [inc/64 s] | Geschwindigkeitssollwert für den<br>Drehzahlregler, der sich aus der<br>Summe des Augangswertes des<br>Lagereglers und dem Wert der<br>Geschwindigkeitsvorsteuerung<br>zusammensetzt. |

#### 5.8.3 0x606C vel\_actual\_val

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Abfrage der aktuellen Ist-Geschwindigkeit, d.h., beim ECOVARIO dem Wert des Encoders, der über das Objekt 0x2720 dem Lageregler zugeordnet ist.

Tabelle 5.84: Objekt 0x606C vel\_actual\_val

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                              | Name/Wertebereich                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x606C | 00  | S32,<br>RO, M | E100/200/54<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | vel_actual_val<br>(-2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> - 1)) [inc/64 s] | Aus dem Lage-Encodermesswert<br>abgeleiteter Geschwindigkeits-Ist-<br>wert. Für eine Skalierung in [inc/ms]<br>muss der Wert durch 0x10000<br>geteilt werden. Um den Drehzahlist-<br>wert sinnvoll anzeigen zu können,<br>sollte er gemittelt werden. |

#### 5.8.4 0x6869, 0x7069, 0x7869 vel\_sens\_act\_val\_1 ... vel\_sens\_act\_val\_3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Ausgabe der Ist-Geschwindigkeit für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6869) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x6069.

# 5.8.5 0x686B, 0x706B, 0x786B vel\_demand\_val\_1 ... vel\_demand\_val\_3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Abfrage des Geschwindigkeitssollwerts für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x686B) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x606B.

### 5.8.6 0x686C, 0x706C, 0x786C vel\_act\_val\_1 ... vel\_act\_val\_3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Abfrage der aktuellen Geschwindigkeit für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x686C) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x606BC.



# 5.8.7 0x60F9 vel\_control\_para

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Werte für den Drehzahlregelkreis. Der Parametersatz des Servoverstärkers muss für die Applikation angepasst werden. Die Daten des Drehzahlreglers müssen bei der Inbetriebnahme der Anlage optimiert werden.

Tabelle 5.85: Objekt 0x60F9 vel\_control\_para

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                                        | Name/Wertebereich                                                                                                                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO    | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                       | Anzahl der Einträge (6)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 01  | S16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT              | vc_kp<br>(0 (2 <sup>15</sup> -1))<br>[12 A / (12 <sup>23</sup> inc/s)]                                                                                     | Proportionalverstärkung des Drehzahlreglers                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 02  | S16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT              | vc_ki<br>(0 (2 <sup>15</sup> -1))<br>[12 A / 2047 inc]                                                                                                     | Integralverstärkung des Drehzahl-<br>reglers<br>0 nicht aktiv                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 03  | S16,<br>RW, M | E100/200<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | vc_ilim<br>(0 (2 <sup>15</sup> - 1))<br>E100/200:<br>[max_current / 2047 inc]<br>VARIO, Mini, ECOMPACT:<br>[max_current / 16383 inc]                       | Begrenzungswert des Integralanteils (vc_ki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 04  | U16,<br>RW, M | E100/200<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | vc_error_filter length<br>(1 (2 <sup>7</sup> - 1))                                                                                                         | Integrationsfilter für die Geschwindigkeitsabweichung am Eingang des Drehzahlregelkreises (wirkt auf vc_kp dividierend). Anzahl Perioden bei digitaler Mittelwertbildung vor vc_kp. Verstärkung im Drehzahlregelkreis ist efilt · vc_kp  1 default, keine Auswirkung 2 leichte Verstärkungserhöhung 3 5 große Last, starke Verstärkungserhöhung |
| 0x60F9 | 05  | S16,<br>RW, M | E100/200<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | vc_output_filter_length<br>(-2 <sup>7</sup> (2 <sup>7</sup> - 1))                                                                                          | Ordnungsnummer des Tiefpassfilters am Ausgang des Drehzahlregelkreises Wert > 0: als F/R filter konfiguriert Wert < 0: als I/R filter konfiguriert  Hinweis: Bei ECOSTEP- und ECOVARIO-Firmware-Versionen < 0044 werden keine negativen Werte unterstützt.  25: 1- bis 10-fache Motorträgheit 1545: 10- bis 100-fache Motorträgheit             |
|        | 06  | S16,<br>RO, M | E100/200<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | vc_control_effort<br>(-2 <sup>15</sup> (2 <sup>15</sup> - 1))<br>E100/200: [max_current / 2047 inc]<br>VARIO, Mini, ECOMPACT:<br>[max_current / 16383 inc] | Summe der Drehzahlabweichungen<br>pro Rechentakt (Integral der Regel-<br>abweichung). Der Wert wird auf<br>vc_ilim (Subindex 03) begrenzt.                                                                                                                                                                                                      |
|        | 07  | S16,RWM       | E100/200                                          | vc_ki2<br>Limit:0x00000x7FFF                                                                                                                               | 12 Verstärkung zur Darstellung von Nach-<br>kommawerten für KI (Auflösung 1/256)                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 08  | S16,RWM       | E100/200                                          | vc_output_dfilter_a1<br>Limit: $-2^{14}$ $(2^{14}-1)$                                                                                                      | Stromsollwertfilterkoeffizient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 09  | S16,RWM       | E100/200                                          | vc_output_dfilter_a2<br>Limit: $-2^{14}(2^{14}-1)$                                                                                                         | Stromsollwertfilterkoeffizient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 10  | S16,RWM       | E100/200                                          | vc_output_dfilter_b0<br>Limit: $-2^{14}$ $(2^{14}-1)$                                                                                                      | Stromsollwertfilterkoeffizient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 11  | S16,RWM       | E100/200                                          | vc_output_dfilter_b1<br>Limit: $-2^{14}$ $(2^{14}-1)$                                                                                                      | Stromsollwertfilterkoeffizient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 12  | S16,RWM       | E100/200                                          | vc_output_dfilter_b2<br>Limit: $-2^{14}$ $(2^{14}-1)$                                                                                                      | Stromsollwertfilterkoeffizient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



### 5.9 Stromregler

Die Stromreglerparameter müssen an den verwendeten Motor angepasst werden. Nach Möglichkeit sollen die vom Hersteller mitgelieferten Parameterdateien (.dat) verwendet werden.

Sind keine vorgefertigten Parameterdateien verfügbar (z.B. Fremdfabrikate), sollte wie folgt vorgegangen werden:

- → Geben Sie im Objekt 0x6073 max\_current den höchstzulässigen Motorstrom an, den Sie dem Motor-Datenblatt entnehmen
- ➤ Nur ECOVARIO: Geben Sie im Objekt 0x60F7 die Stromreglereinstellungen an. Im Kapitel 5.9.3 finden Sie Hinweise zu deren rechnerischer Ermittlung.



**Achtung:** Falsche Einstellungen des Stromreglers und der Strombegrenzung können den Motor und ggf. den Servoverstärker zerstören.

# 5.9.1 0x6073 max\_current

Servomotoren dürfen in der Regel für einen bestimmten Zeitraum überlastet werden. Mit diesem Objekt wird der höchstzulässige Motorstrom eingestellt.

Der Wertebereich wird nach oben durch den maximalen Reglerstrom begrenzt.

Tabelle 5.86: Objekt 0x6073 max\_current

| Objekt | Sub          | Тур                                             | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich                                                                                                                                                                                                                                            | Beschreibung                                                                   |                                                      |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |              |                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | ximalstrom.<br>ng in Ampere ist<br>Igendem Faktor zu |
|        |              |                                                 |                                                      | max_current<br>(ECOSTEP: 0 2047)                                                                                                                                                                                                                             | 5606750400                                                                     | 8 A <sub>DC</sub> oder 5,6 A <sub>eff</sub>          |
|        |              |                                                 |                                                      | (ECOVARIO 114/214/414: 0 16383)                                                                                                                                                                                                                              | ECOSTEP100: -                                                                  | 8 A <sub>DC</sub> oder 5,6 A <sub>eff</sub><br>2047  |
|        | (ECC<br>(bei | (ECOVARIO 616: 0 18536)<br>(bei ECOVARIO 616 D: | FCOSTEP200: -                                        | 12A <sub>DC</sub> oder 8 A <sub>eff</sub>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                      |
|        |              |                                                 | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | Aufteilung des Stroms<br>auf zwei Achsen. Maxi-<br>malstrom kann für jede<br>Achse separat eingestellt<br>werden. Summe beider<br>Achsen: max. 18536)<br>(E. MiniDual: 0 16383)<br>(ECOMPACT: 0 16383)<br>default:<br>ECOSTEP: 2047<br>ECOVARIO 114/214/414: | LCO31LF 200                                                                    | 2047                                                 |
|        |              |                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | ECOSTEP54: -                                                                   | 24 A <sub>DC</sub> oder 17 A <sub>eff</sub>          |
| 0x6073 | 00           | U16,<br>RWM                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | 2047                                                 |
| 0,0073 | 00           |                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | 2,5 A <sub>DC</sub> oder 1,8 A <sub>eff</sub>        |
|        |              |                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | 2047                                                 |
|        |              |                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | 20 A <sub>DC</sub> oder 14 A <sub>eff</sub>          |
|        |              |                                                 |                                                      | 16383<br>ECOVARIO 616: 18536                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                | 16383                                                |
|        |              |                                                 |                                                      | bei ECOVARIO 616 D:<br>9268                                                                                                                                                                                                                                  | FCOVARIO 616 (D):                                                              | 20 A <sub>DC</sub> oder 16 A <sub>eff</sub>          |
|        |              |                                                 |                                                      | E. MiniDual: 16383<br>ECOMPACT: 16383                                                                                                                                                                                                                        | Ecovillo 010 (D).                                                              | 18536                                                |
|        |              |                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | wobei Angabe<br>maximaler Pha<br>Angabe in A <sub>eff</sub> :<br>maximaler Pha |                                                      |



# 5.9.2 0x6078 curr\_act\_val

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zeigt den Ausgangswert des Drehzahlreglerausgangsfilters an, der als Sollwert für den Stromregler dient.

Tabelle 5.87: Objekt 0x6078 curr\_act\_val

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel               | Name/Wertebereich                                                                             | Beschreibung                                                                                                                |
|--------|-----|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |               |                          |                                                                                               | Normierter Stromwert.<br>Zur Umrechnung in Ampere ist<br>der Wert mit folgendem Faktor zu<br>multiplizieren:                |
|        |     |               |                          |                                                                                               | 8 A <sub>DC</sub> oder 5,6 A <sub>eff</sub>                                                                                 |
|        |     |               |                          |                                                                                               | ECOSTEP100:                                                                                                                 |
|        |     |               |                          | curr_act_val                                                                                  | 12A <sub>DC</sub> oder 8 A <sub>eff</sub>                                                                                   |
|        |     | 0 S16,<br>ROM | E100/200<br>ECOVARIO,    | (ECOSTEP: -2048 2047)<br>(ECOVARIO 114/214/414:<br>-16384 16383)<br>(ECOVARIO 616 (D): -18536 | ECOSTEP200:2047                                                                                                             |
| 0      | 00  |               |                          |                                                                                               | 24 A <sub>DC</sub> oder 17 A <sub>eff</sub><br>ECOSTEP216:                                                                  |
| 0x6078 | 00  |               | E. MiniDual,<br>ECOMPACT | 18536)<br>(E. MiniDual: -16384                                                                | 2047                                                                                                                        |
|        |     |               |                          | 16383)<br>(ECOMPACT: -16384<br>16383)                                                         | 20 A <sub>DC</sub> oder 14 A <sub>eff</sub><br>VARIO/Mini/COMP:                                                             |
|        |     |               |                          |                                                                                               | 16383                                                                                                                       |
|        |     |               |                          |                                                                                               | 20 A <sub>DC</sub> oder 16 A <sub>eff</sub><br>ECOVARIO 616 (D):                                                            |
|        |     |               |                          |                                                                                               | 18536                                                                                                                       |
|        |     |               |                          |                                                                                               | wobei Angabe in A <sub>DC</sub> :<br>maximaler Phasenstrom<br>Angabe in A <sub>eff</sub> :<br>maximaler Phaseneffektivstrom |



#### 5.9.3 0x60F7 power\_stage\_para

Herstellerspezifisches CANopen-Objekt zum Einstellen der Parameter des Stromreglers beim ECOVARIO und ECOMPACT.

Tabelle 5.88: Objekt 0x60F7 power\_stage\_para

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel           | Name/Wertebereich                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----|--------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO   | ECOVARIO<br>ECOMPACT | Anzahl der Einträge (10)                          | -                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 01  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ECOMPACT | kp_reg<br>(default 0.0671691,<br>limit 00x100000) | Registerwert P-Verstärkung (1 ≡ 2 <sup>15</sup> )                                                                                                                                                                                                              |
|        | 02  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ECOMPACT | ki_reg<br>(default 0.030548,<br>limit 00x100000)  | Registerwert Integralverstärkung T/Tn $(1s^{-1} \equiv 2^{15})$                                                                                                                                                                                                |
|        | 03  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ECOMPACT | ir_reg (default=0,<br>limit 00x100000)            | Registerwert I*R-Vorsteuerung $(1 \equiv 2^{15})$                                                                                                                                                                                                              |
|        | 04  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ECOMPACT | kff_reg<br>(default=0,<br>limit 00x7FFFFFFF)      | Registerwert EMK-Vorsteuerung (vom eingesetzten Encoder abhängig, s.u.)                                                                                                                                                                                        |
|        | 05  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ECOMPACT | -                                                 | (nicht benutzt)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0x60F7 | 06  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ECOMPACT | ki_sat (default 0.10,<br>limit 00x8000)           | I-Begrenzung (2 <sup>15</sup> ≡ 100%)                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 07  | U16,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ECOMPACT | ke_filter (default=0, limit 09)                   | Fehlerfilter                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 08  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ECOMPACT | kd_reg (default=0, limit<br>00x100000)            | Registerwert Differentialverstärkung Tv/T (1s $\equiv 2^{15}$ )                                                                                                                                                                                                |
|        | 09  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ECOMPACT | gain_adjust (default=0,<br>limit 00x100000)       | Verstärkung-Anpassung (45° ≡ 215),<br>Endwert der Verstärkungsdrosselung,<br>ist z.B. beim Endwert nur noch 1/4 des<br>Anfangs-Kp-Werts möglich, muss im<br>Diagramm der Knickwinkel so gewählt<br>werden, dass die rechte Achse bei 0,25<br>geschnitten wird. |
|        | 10  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ECOMPACT | sat_point (default=0,<br>limit 016384)            | Sättigungs-Startpunkt in %, beginnt<br>der Sättigungsbereich bei z.B 5A von<br>20A max. Strom sind 25% einzutragen.                                                                                                                                            |

Rechnerische Ermittlung der Stromreglerregisterparameter:

Proportionalverstärkung:

$$Kp = 2 \cdot \Pi \cdot f \cdot L[H] \cdot \frac{20A}{400V} \quad \{f = 636Hz\}$$

$$Kp \approx 200 \cdot L[H]$$

$$Kp(Reg) = Kp \cdot 2^{15}$$

$$Tn = 0.5 \cdot \frac{L[H]}{R[\Omega]}$$

Integral  
verstärkung: 
$$Ki(Reg) = \frac{T}{Tn} \cdot 2^{15} \quad \{T = 61 \mu s\}$$



Beispiel: Bei Tn=1,25 ms ensteht ein Ki Registerwert von 1600

I\*R-Vorsteuerung:

$$IR(Reg) = R[\Omega] \cdot \frac{20A}{400V} \cdot 2^{15}$$

Beispiel: R=4
$$\Omega$$
 -> 4V/ 1A müssen kompensiert werden. 
$$K_d(Reg)=\frac{T_v}{T}\cdot 2^{15}~\{T=61\mu s\}$$

EMK-Vorsteuerung:

Für rotative Encoder gilt

$$kff(Reg) = Kv[Vrms/1000rpm] \cdot \frac{0.885 \cdot 2^{29}}{EncoderRes[inc/rev]} \bullet 50\%$$

und für Linearachsen gilt

$$kff(Reg) = Kv[Vs/m] \cdot \frac{0{,}885 \cdot 2^{29} \cdot 16{,}66}{EncoderRes[inc/m]} \bullet 50\% \quad \text{mit der jeweiligen} \\ \text{Motorkonstante Kv}$$

Achtung: Der Wert für die I-Begrenzung sollte auch bei IR-Kompensation eingetragen werden! Für 3-Phasenmotoren gilt eine andere Motorkonstante, auch kann die Angabe der Phaseninduktivität variieren (Klemme-Klemme / Klemme-Sternpunkt). Bitte nur den Strom der Phase A messen (0x2701:02 = 7 setzen), da sich bei 3-Phasenmotoren sonst eine fehlerhafte Messung ergibt. Bei 3-Phasenmotoren wird zumeist zwischen 2 Wicklungen gemessen. Es resultieren daraus der doppelte Strangwiderstand und durch die Flussverkettung die ca. 2,7-fache Stranginduktivität. Die Zeitkonstante (L/R) beträgt 75% des "2-Phasenwertes". Bei Motoren mit sehr kleinem Ankerwiderstand ist der Einfluss des Motorkabels für die Tn-Berechnung zu beachten.

Hinweis zur Stromskalierung: Bei ECOSTEP, ECOVARIO und ECOMPACT werden immer Stromspitzenwerte angegeben, die Skalierung sieht wie folgt aus:

ECOVARIOx14: 20A / 16384 ECOVARIO616: 24A/18536 ECOMiniDual: 20A/16384 ECOMPACT: 20A/16384

ECOSTEP100: 8A / 2048 ECOSTEP200: 12A / 2048 ECOSTEP216: 24A/2048

#### 5.9.4 0x6873, 0x7073, 0x7873 max current 1 ... max current 3

Mit diesen CANopen-Objekten (profilspezifisch) wird der höchstzulässige Motorstrom für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6873) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle eingestellt. Verhalten wie Objekt 0x6073.

#### 5.9.5 0x6878 curr\_act\_val\_1

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zeigt beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle den Ausgangswert des Drehzahlreglerausgangsfilters an, der als Sollwert für den Stromregler von Achse 2 dient. Verhalten wie Objekt 0x6078.

#### 5.9.6 0x68F7 power\_stage\_para\_1

Herstellerspezifisches CANopen-Objekt zum Einstellen der Parameter des Stromreglers Achse 2 beim ECOVARIO 114D/616D bei SDO-Komm. über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x60F7.



### 5.10 Endstufe, Kommutierung

Die Endstufenparameter müssen an den verwendeten Motor sowie einen ggf. eingesetzten Ballastwiderstand und die Bremse angepasst werden. Nach Möglichkeit sollen die vom Hersteller mitgelieferten Parameterdateien verwendet werden. Die Einstellung der Endstufenparameter erfolgt mittels des Objekts 0x2701 "dpu\_pwrstage\_config". Die Vorgabe der Kommutierungsparameter und die Abfrage des Kommutierungsstatus erfolgt über das Objekt 0x60F6 "torque control parameters".

# 5.10.1 0x2701 dpu\_pwrstage\_config

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren verschiedener Leistungsbaugruppen (Endstufe, Ballastwiderstand) sowie für Einstellungen zur Bremse und der I²t-Überwachung. Sofern nicht anders vermerkt, werden Wertänderungen dieser Variablen erst durch ein Aus- und Wiedereinschalten der Endstufe aktiv!

Tabelle 5.89: Objekt 0x2701 dpu\_pwrstage\_config

| Objekt     | Sub                                                                                                                 | Тур          | Kompatibel                                                                                                        | Name/Wertebereich                                                                                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | 00                                                                                                                  | U08,<br>RO   | ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT                                                                               | Anzahl der Einträge (21)<br>Anzahl der Einträge (8)<br>Anzahl der Einträge<br>(E400: 8, 23E/60E: 9) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|            |                                                                                                                     | U16,RW       | VARIO,Mini,COMP                                                                                                   | pwr_bits (default 0x01)                                                                             | interne Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|            | 01                                                                                                                  | U16, ROS     | ECOVARIO 114 D<br>ECOVARIO 616 D                                                                                  | Output mode (read only)                                                                             | zeigt den aktuell gewählten Output<br>mode an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 0x2701     | 02                                                                                                                  | S08,<br>RWS  | ECOVARIO<br>(alle Modi),<br>E.MiniDual<br>(Modi 0, 1, 2,<br>7, 9, 12),<br>ECOMPACT<br>(Modi 0, 1, 2,<br>7, 9, 12) | Output mode<br>(default 2, limit 115)                                                               | <ul> <li>Endstufe aus</li> <li>DC-Motor an Phase A</li> <li>2-Phasenmodus (d-q-Modell)</li> <li>3-Phasenmodus (d-q-Modell)</li> <li>DC-Motor an Phase B</li> <li>DC-Modus, Stromausgabe Phase A</li> <li>DC-Modus, Stromausgabe Phase B</li> <li>DC-Modus, Stromausgabe Phase A,B</li> <li>DC-Modus, Spannungsausgabe (offene Regelung) Phase A,B</li> <li>2 Phasenmodus (ohne d-q Modell) für hochpolige Motoren</li> <li>2-Phasenmodus, Stromvektorausgabe Phase A,B (Motorkal.)</li> <li>3-Phasenmodus, Stromvektorausgabe Phase U,V,W (Motorkal.)</li> <li>Spannungsausgabe Phase A</li> <li>Spannungsausgabe Phase B</li> </ul> |  |  |
|            | 03                                                                                                                  | U16,<br>RWS  | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT                                                                                          | brake duty<br>(default 12, limit 015)                                                               | PWM-Spannung für Bremse<br>(,12' entspricht 75% ED)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|            | 04                                                                                                                  | S16,<br>RWMS | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT                                                                                          | ixixt_curr (default 9000,<br>limit 19000)                                                           | I <sup>2</sup> t-Überwachung Endstufenstromwert, kann auch für kurzzeitige<br>Überstromüberwachung eingesetzt<br>werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|            | 05                                                                                                                  | S16,<br>RWMS | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT                                                                                          | ixixt_thau<br>(default 5,limit 19)                                                                  | I²t Überwachung Endstufe, Wert für tau (t[63%])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|            | 06                                                                                                                  | S32,<br>ROM  | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT                                                                                          | ixixt_actual_value                                                                                  | I <sup>2</sup> t-Ausgabewert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|            | 07                                                                                                                  | S32,<br>ROM  | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT                                                                                          | ixixt_limit_value                                                                                   | l²t-Limitwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| *) Reim FC | *) Reim ECOMiniDual sind folgende Werte möglich: 0" Bremse dauerhaft aus (keine PWM) 15" Bremse dauerhaft an (keine |              |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

<sup>\*)</sup> Beim ECOMiniDual sind folgende Werte möglich: "0" Bremse dauerhaft aus (keine PWM), "15" Bremse dauerhaft an (keine PWM), "3" Bremse mit 50% ED, "7" Bremse mit 75% ED.



|        |    |              | ECOVARIO                                                                 |                                                        | Unterspannungsschwelle:<br>ECOMiniDual: 10 V max. Zwischen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2701 | 08 | S16,<br>RWS  | R5.7 (nicht<br>114 D/616 D),<br>ECOMiniDual,<br>ECOMPACT<br>(nicht E400) | bus_uv<br>(default=800/1600)                           | kreisspannung<br>ECOMPACT: 20 V max. ZK-Spg.<br>ECOVARIO 114: 20 V max. ZK-Spg.<br>ECOVARIO 214: 20 V max. ZK-Spg.<br>ECOVARIO 414: 40 V max. ZK-Spg.<br>Ab Release 5.70 einstellbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 09 | S16,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ab R5.31<br>( <u>nicht</u> 114D/616D)                        | regen_on                                               | Einschaltschwelle Ballast<br>(siehe Tabelle 5.89a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |    | U16,ROM      | ECOMPACT                                                                 | flags                                                  | Reserviert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 10 | S16,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ab R5.31<br>( <u>nicht</u> 114D/616D)                        | regen_off                                              | Ausschaltschwelle Ballast (siehe Tabelle 5.89a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 11 | S16,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ab R5.31<br>( <u>nicht</u> 114D/616D)                        | regen_power<br>(default 100 [Watt],<br>limit 55000)    | Leistung Ballastwiderstand<br>(50 bis 5000 Watt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 12 | S16,<br>RWM  | ECOVARIO                                                                 | regen_ohms<br>(default 10/27 [Ohm],<br>limit 10/22100) | Widerstandswert Ballastwiderstand.<br>400-V-Geräte werden mit 27 Ohm,<br>200-V-Geräte mit 10 Ohm vorbelegt.<br>Bei 400-V-Geräten ist die Eingabe<br>von 22100 Ohm, bei 200V-Geräten<br>10100 Ohm erlaubt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 13 | S32,<br>ROM  | ECOVARIO                                                                 | filter value                                           | Berechnete aktuelle Leistung am<br>Ballastwiderstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 14 | S32,<br>ROM  | ECOVARIO                                                                 | regen limit                                            | Berechneter Maximalwert Leistung am Ballastwiderstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 15 | U16, ROM     | ECOVARIO                                                                 | flags                                                  | Reserviert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 16 | U16,<br>RWM  | ECOVARIO<br>ab R5.132                                                    | dev_current_window                                     | Stromtoleranzfenster bei starkem<br>Stromrauschen (EcoVario114 = 500<br>Strom Inkremente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 17 | U16,<br>RWM  | ECOVARIO<br>ab R5.132                                                    | dev_command_window                                     | Sollstromtoleranzfenster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 18 | U16,<br>RWM  | ECOVARIO<br>ab R5.223                                                    | IdleRegenEnable                                        | wenn ungleich 0, dann wird das<br>SoftwareChoppern auch bei deakti-<br>vierter Endstufe erlaubt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 19 | S16,<br>RWM  | ECOVARIO<br>114/214/414<br>ab R5.226                                     | dev_bus_qs_uv                                          | Unterspannungsschwelle für si-<br>cheren Halt nach Opcode (Sub-In-<br>dex 20), unabhängig von minimaler<br>Unterspannungsschwelle (Sub 08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 20 | S16,<br>RWM  | ECOVARIO<br>114/214/414<br>ab R5.226                                     | bus_qs_uv_reaction_op-<br>code                         | Option Code für sicheren Halt bei Unterspannung (z.B. Netzausfall) Verhalten im Fehlerfall: -1: Die Achse wird mittels Motorbremse abgebremst und dann abgeschaltet (siehe Objekt 0x2703 und 0x2701, Sub 21) 0: Die Achse wird sofort ausgeschaltet. 1: Die Achse wird mit der Bremsbeschleunigung profil_deceleration 0x6084 abgebremst und beim Erreichen des Stillstandes abgeschaltet. 2: Die Achse wird mit der Bremsbeschleunigung quick_stop_deceleration 0x6085 abgebremst und beim Erreichen des Stillstandes abgeschaltet. |
|        | 21 | U32,<br>RWM  | ECOVARIO<br>114/214/414<br>ab R5.226                                     | ShortCircuit_Reaction-<br>Mask                         | Fehlermaske Motorbremse. Für be-<br>stimmte Encoderfehler kann die Feh-<br>lerreaktion gewählt werden (AUS oder<br>Motorbremse) (siehe Tabelle 5.89b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Tabelle 5.89a: Ein-/Ausschaltschwelle Ballastwiderstand

| Gerät                                                                                  | Skalierung                | max. Einschaltschwelle (Default) |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| ECOVARIO 114                                                                           |                           | 4080                             |  |  |  |  |
| ECOVARIO 214                                                                           | 16320 entspricht<br>400 V | 8160                             |  |  |  |  |
| ECOVARIO 414                                                                           | 100 1                     | 16320                            |  |  |  |  |
| Veränderungen dieser Variablen werden sofort aktiv                                     |                           |                                  |  |  |  |  |
| Ein- und Ausschaltschwelle müssen um den Faktor 0,975 auseinanderliegen                |                           |                                  |  |  |  |  |
| Die Ausschaltschwelle muss größer als die minimal zulässige Zwischenkreisspannung sein |                           |                                  |  |  |  |  |

Tabelle 5.89b: Fehlermaske Motorbremse

| Encoderfehler<br>(Bedeutung siehe Tabelle 5.153)                         | Eintrag in 0x2701, Subindex 21:<br>Fehlerreaktion Motorbremse |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| E00, E10, E23, E24                                                       | 0x0004                                                        |  |  |  |  |
| E01, E02, E12                                                            | 0x0008                                                        |  |  |  |  |
| E11                                                                      | 0x0010                                                        |  |  |  |  |
| Alle o.g. Encoderfehler                                                  | z.B. 0x00FF                                                   |  |  |  |  |
| Eintrag, wenn Fehlerreaktion Motorbremse deaktiviert werden soll: 0x0000 |                                                               |  |  |  |  |

# 5.10.2 0x2703 short\_circuit\_config

CANopen-Objekt (herstellerspezifisch) zur Vorgabe von Parametern für die Motorbremse für ECOSPEED-Motoren (niederpolige AC-Servomotoren, 2- und 3-phasig). Bei der Motorbremsung werden die Phasen des Motors über den Servoverstärker kurzgeschlossen. Eine übergeordnete Regelung überwacht den Strom. Wird der Wert für den maximal zulässigen Strom (Sub-Index 01) in einer der beiden Motorphasen überschritten, wird die Energie in den Zwischenkreis zurückgespeist. Fällt der Strom unter die maximale Schwelle, werden die Phasen wieder kurzgeschlossen. Die beschriebene Motorbremse wirkt auf alle Phasen (2- und 3-Phasen-Motoren) gleichartig.

Tabelle 5.89c: Objekt 0x2703 short\_circuit\_config

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                      | Name/Wertebereich                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------|-----|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0x2703 | 00  | U08,<br>RO  | VARIO 114/214<br>/414 ab R5.226 | Anzahl der Einträge (3)           | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|        | 01  | U16,<br>RWS | VARIO 114/214<br>/414 ab R5.226 | ShortCircuitPara.Max-<br>Current  | maximal zulässiger Strom: Beginn<br>Chopperbetrieb (Rückspeisung in<br>Zwischenkreis)                                                                                                                                                                                        |  |
|        | 02  | U16,<br>RWS | VARIO 114/214<br>/414 ab R5.226 | ShortCircuitPara.Stop-<br>Current | minimaler Abschaltstrom zum<br>Aufheben der Motorbremse und<br>Abschalten des Antriebs                                                                                                                                                                                       |  |
|        | 03  | U16,<br>RWS | VARIO 114/214<br>/414 ab R5.226 | Short Circuit Para. Time Out      | Zeitüberschreitung: Der Abschaltstrom kann<br>unter Umständen bei z-Achsen oder drü-<br>ckenden Lasten nicht erreicht werden. Nach<br>Ablauf der eingestellten Zeit wird unabhängig<br>vom Wert des Motorstromes die Motorbremse<br>aufgehoben und der Antrieb abgeschaltet. |  |

### 5.10.3 0x60F6 torque\_control\_para

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe von Kommutierungsparametern und zur Kommutierungsfindung.



Tabelle 5.90: Objekt 0x60F6 torque\_control\_para

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                                           | Name/Wertebereich                                                                   | Beschreibung                                                                                                                                                            |  |
|--------|-----|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        | 00  | U08,<br>RO    | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                          | Anzahl der Einträge (25)                                                            | -                                                                                                                                                                       |  |
|        | 00  | U08,<br>RO    | ECOSTEP54                                            | Anzahl der Einträge (16)                                                            |                                                                                                                                                                         |  |
|        | 01  | S32,<br>RW, M | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT | commu length                                                                        | Anzahl Inkremente pro Pollänge, z.B.<br>50 Polpaare mit einer Encoderauflö-<br>sung von 8000 inc ergeben 160<br>Wertebereich: 0 - 100000<br>ab ECOVARIO R5: 0 - 2000000 |  |
|        |     | RO            | ECOSTEP54                                            | tc commu length                                                                     | Schrittauflösung je Motorpol -> bitte<br>dem Motordatenblatt entnehmen<br>(Beispiel: Schrittauflösung 256 am<br>50-poligen Motor ergibt 12800<br>Schritte/Umdrehung)    |  |
|        | 02  | S16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT                 | commu poles                                                                         | wenn im oberen Index die Encoder-<br>auflösung steht, wird hier die Pol-<br>paarzahl eingetragen, - ansonsten 0                                                         |  |
|        |     | S16,<br>RW, M | ECOSTEP54                                            | tc stop current                                                                     | Phasenstrom im Stillstand -> bitte dem Motordatenblatt entnehmen                                                                                                        |  |
|        | 03  | S16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT                 | commu v preph factor<br>(0 0x7FF)                                                   | Phasenwinkeloffest des Stroms (ist<br>proportional zur Geschwindigkeit<br>und liegt zwischen 80 und 400 Einh.)                                                          |  |
|        |     | S16,<br>RW, M | ECOSTEP54                                            | added run current                                                                   | Zusätzlich zum Stillstandstrom wirkender Verfahrstrom                                                                                                                   |  |
|        | 0.4 | S16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                          | commu c preph factor                                                                | Reserviert                                                                                                                                                              |  |
|        | 04  | S16,<br>RW, M | ECOSTEP54                                            | tc stop delay                                                                       | Verzögerung bei Umschaltung von<br>Verfahrstrom auf Stillstandsstrom                                                                                                    |  |
| 0x60F6 | 05  | U16,<br>RW, M | ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT                | max prephase [inc]                                                                  | Maximaler Phasenwinkeloffset des<br>Stroms, weniger als 1/4 der Pollänge<br>Wertebereich: 0 - 0xFFFF = 0 - 360°<br><b>Wert vom Encoder abhängig!</b>                    |  |
|        |     | S16,<br>RW, M | E100/200                                             | max prephase [inc]                                                                  | Maximaler Phasenwinkeloffset des<br>Stroms, weniger als 1/4 der Pollänge<br>Wertebereich: 0 - 0x7FF<br><b>Wert vom Encoder abhängig!</b>                                |  |
|        |     | S16,<br>RW, M | ECOSTEP54                                            | tc brake delay [ms]                                                                 | Verzögerungszeit nach Aktivierung<br>der Haltebremse bis zum Abschalten<br>der Endstufe                                                                                 |  |
|        | 06  | S16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                          | commu find current (0 0x3FFF)                                                       | Scheitelwert des Stroms bei der<br>Kommutierungssuche                                                                                                                   |  |
|        |     | S16,<br>RW, M | ECOSTEP54                                            | tc brake chop delay [ms]                                                            | Verzögerung bei Spannungsreduktion<br>Haltebremse nach Freigabe Haltebremse                                                                                             |  |
|        | 07  | S16,<br>RW, M | E100/200<br>ECOVARIO,<br>E. MiniDual,<br>ECOMPACT    | commu_find_delay<br>(0 0x1000 bei E100/200)<br>(0 0x1FFF bei ECOVARIO,<br>ECOMPACT) | Delay in ms Beispiele: 500 -> kleine Last: ca. 1-5 der Motorträgheit > 1000 -> große Last: 20 50 der Motorträgheit                                                      |  |
|        | 08  | S16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                          | commu_find_damping                                                                  | Dämpfung bei der Kommutierungsfindung                                                                                                                                   |  |
|        | 09  | S16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                          | commu_find_method                                                                   | Kommutierungsfindungsmethode:<br>Details siehe Tab. 5.90a                                                                                                               |  |
|        | 10  | S16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                          | brake_delay [ms]<br>(0 0x1000)                                                      | Verzögerungszeit nach Aktivierung<br>der Haltebremse bis zum Abschalten<br>der Endstufe                                                                                 |  |
|        | 11  | S16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP                          | tc_ixit_current<br>(0 2047) (0 9000)                                                | Stromwert des Motors zur rechnerischen Temperaturüberwachung                                                                                                            |  |



|        |    | S16,<br>RW, M | ECOSTEP54                      | tc commu limit [inc/64s]               | Drehzahl, ab der von Sinus- auf Rechteck- kommutierung umgeschaltet werden soll. Durch das Umschalten wird eine Erhöhung des Drehmoments erreicht, da bei Recht- eckkommutierung die Motorkennlinie voll ausgenutzt werden kann. Beim Wert 0 ist die Sinuskommutierung aktiv. Der einzu- gebende Wert wird wie folgt berechnet:  Drehzahl [in U/min] Wert = ——————————————————————————————————— |  |
|--------|----|---------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        | 12 | S16,<br>RW, M | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP    | tc_ixit_thau<br>(0 12000) (0 4096) [s] | Zeitintervall, in dem unter Subindex<br>11 genannter Stromwert erlaubt ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|        | 13 | S16,<br>RW, M | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | fourier 1                              | Reserviert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|        | 14 | S16,<br>RW, M | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | fourier 3                              | Reserviert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 0x60F6 | 15 | S16,<br>RW, M | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | fourier 5                              | Reserviert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|        | 16 | S16,<br>RW, M | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | fourier 7                              | Reserviert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|        | 17 | U16, RO,M     | VARIO,Mini,COMP                | actual prephase                        | 0 - 0xFFFF = 0 - 360 grad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|        | 17 | S16, RO, M    | E100/200                       | actual prephase                        | 0 - 0x7FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|        | 18 | S16, RW, M    | E100/200                       | dac offset 0                           | nur interne Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|        | 19 | \$16, RW, M   | E100/200                       | dac offset 1                           | nur interne Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|        | 22 | S16,<br>RW, M | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT       | currlut 0                              | nur interne Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|        | 23 | S16,<br>RW, M | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT       | currlut 1                              | nur interne Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|        | 24 | S16,<br>RW, M | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT       | currlut 2                              | nur interne Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|        | 25 | U32,<br>RW, M | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT       | ampmode_vel                            | nur interne Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

Tabelle 5.90a: Kommutierungsfindungsmethoden (Objekt 0x60F6, Sub-Index 09)

| Methode | Anwendung                                     | Funktionsweise                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0       | allgemein                                     | Es erfolgt KEINE Überwachung des wirklichen Kommutierungswinkels. Bei den anderen Methoden wird der Winkel überwacht. Ein Fehler wird generiert, wenn der zurückgelegte Winkel > 1 Pol ist.                               |
| -1      | senkrechte<br>Achsen<br>(z-Achsen)            | Der Strom wird von 50% des Werts in Sub-Index 06 "commufind_current" auf 100% erhöht. Wird verwendet bei großer Last oder horizontalen Achsen, wenn während der Kommutierungssuche auf die Endlagen gefahren wird.        |
| 1       | Standardme-<br>thode für senkr.<br>Achsen (z) | Der Strom wird von 70% des Werts in Sub-Index 06 "commufind_current" auf 50% abgesenkt. Es wird geschaut wieviele Inkremente der Antrieb "durchsackt", um die Position zu bestimmen die er bei Vollstrom einnehmen würde. |
| 2       | Linearmotoren                                 | Der Parameter "commu_find_damping" wirkt mit dem Faktor (x+1) hubverkürzend und dämpfend.                                                                                                                                 |
| 3       | Standardanwen-<br>dung                        | Der Parameter "commu_find_damping" wirkt nur dämpfend.                                                                                                                                                                    |
| 4       | erweiterte<br>Methode 3                       | zusätzlich für elastische / federartige Rückwirkung der Achse, 50% kleineres<br>Positionsfenster                                                                                                                          |

Bei allen Methoden wird zwischen den einzelnen Schritten der Kommutierungsstrom erhöht. **Ablauf der Kommutierung:** Es wird maximal 4 x 90° in eine Richtung gefahren. Das Positionsfenster beträgt 3% (Methode 4: 1,5%) pro Schritt. Wird die Kommutierung nicht gefunden, z.B. bei einem mechanischen Anschlag, wird 4 x 90° in die andere Richtung gefahren. Falls die Kommutierung immer noch nicht gefunden wurde, wird eine Fehlermeldung (D31) generiert und Bit 14 im Statuswort bleibt 0.



#### 5.10.3 0x68F6, 0x70F6, 0x78F6 torque\_control\_parameters 1 ... torque\_control\_parameters 3

Mit diesen CANopen-Objekten (profilspezifisch) werden die Kommutierungsparameter für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x68F6) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle eingestellt. Verhalten wie Objekt 0x60F6.

#### 5.11 Encoder

Am ECOVARIO können bis zu 3 Encodereingänge gleichzeitig genutzt werden, darunter max. 1 Absolutwertencoder. Jeder Encoder kann individuell einem sogenannten Encoderbenutzer zugeordnet werden. Ab Release 5.0 wird auch die Zuordnung eines virtuellen Messsystems zum Master unterstützt.

Am ECOSTEP können max. zwei Encoder angeschlossen werden. Ein Eingang ist fest als Masterencodereingang zugeordnet. Im ECOMPACT wird der eingebaute Motorencoder unterstützt. Beim ECOMiniDual steht pro Achse ein Inkremental-Encodereingang zur Verfügung. Bei Verwendung nur einer Achse kann der Encodereingang der 2. Achse für die1. Achse mitgenutzt werden.

Die Zuordnung Encoder - Servoverstärker erfolgt für den Motorencoder im Objekt 0x6410, für die anderen Reglerschichten im Encoderobjekt 0x2720.

Welche Einstellungen für welche Encoder gemacht werden müssen, ist bei den jeweiligen Objekten beschrieben.

### 5.11.1 0x2720 control mapping (Encoderzuordnung)

Am ECOVARIO können an den Ports A und B jeweils inkrementelle und am Port B alternativ intelligente Encoder (z.B. Absolutwertencoder) angeschlossen werden. Ein virtueller Encoder kann im Objekt 0x2740, Sub-Index 05, erzeugt werden. Jeder dieser Encoder kann individuell einem Encoderbenutzer zugeordnet werden. Jedem unterstützten Encoder ist ein eindeutiger Typenschlüssel, ein möglicher HW/SW-Anschluss und der Drehsinn zugewiesen.

Tabelle 5.91: Zuordnungsmatrix Encoder Reglerebene

| 3                                           |            |      |           |             |                        |
|---------------------------------------------|------------|------|-----------|-------------|------------------------|
| Encoderbenutzer/<br>Objekt                  | Тур        | Port | Polarität | Additional  | Default                |
| Motor, Kommutierung<br>0x6410, Sub-Index 29 | 1, 2, 3    | 0, 1 | 0, 1      | siehe unten | inkrementell, Port A   |
| Drehzahlregler<br>0x2720, Sub-Index 01      | 1, 2, 3    | 0, 1 | 0, 1      | siehe unten | inkrementell, Port A   |
| Lageregler<br>0x2720, Sub-Index 02          | 1, 2, 3, 4 | 0, 1 | 0, 1      | siehe unten | inkrementell, Port A   |
| Master<br>0x2720, Sub-Index 03              | 0, 1, 2, 3 | 0, 1 | 0, 1      | siehe unten | ausgeschaltet (Port B) |
| OutPort<br>0x2720, Sub-Index 04             | 1          | 0, 1 | -         | н           | inkrementell, Port A   |

# Beschreibung:

Die 4 Mappingparameter und das Motorencodermapping haben den gleichen Aufbau, wenn auch andere Einstellmöglichkeiten. Der Motor- und somit Kommutierungsencoder wird im Motorobjekt (0x6410) analog hierzu parametriert. Das Mapping ist ein 32-Bit-Wert, der sich gemäß der folgenden zwei Tabellen aufschlüsselt:



Tabelle 5.92: Bitcodierung für die Encoderzuordnung in 0x2720 und das Motorencoderobjekt 0x6410, Sub-Index 29

| В | Byte 4 |    |    |    |    | Byte 3 |    |    |    | Byte 2 |    |    |    | Byte 1 |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 30   | 29 | 28 | 27 | 26 | 25     | 24 | 23 | 22 | 21     | 20 | 19 | 18 | 17     | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|   |        |    | ٧  | Α  | Α  | Α      | Α  | Α  | Α  | Α      | Α  | Α  | Α  | Α      | Α  | D  | Р  | Р  | Р  | Р  | Р  | Р | Р | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |

Tabelle 5.93: Definitionen für die Encoderzuordnung in 0x2720 und das Motorencoderobjekt 0x6410, Sub-Index 29

| Bits           | Eigenschaft |                       | Code                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |                       | 0 – abgeschaltet                                                                                                                                                            |
|                |             |                       | 1 – inkrementell                                                                                                                                                            |
| T<br>(Bit 0 7) | Туре        |                       | 2 – SINCOS                                                                                                                                                                  |
| (510 0 111 7 ) |             |                       | 3 – absolut                                                                                                                                                                 |
|                |             |                       | 4 – virtuell                                                                                                                                                                |
| Р              | Port        |                       | 0 – Port A                                                                                                                                                                  |
| (Bit 8 14)     | FOIL        |                       | 1 – Port B                                                                                                                                                                  |
| D              | Drehsinn    |                       | 0 – positiv                                                                                                                                                                 |
| (Bit 15)       | (Polarität) |                       | 1 – negativ                                                                                                                                                                 |
|                |             |                       | 0 – normal                                                                                                                                                                  |
|                |             |                       | 1 – Takt-/Richtungsgeber                                                                                                                                                    |
|                |             | Typ 1<br>inkrementell | 2 – Yaskawa-Inkrementalgeber<br>(modifizierte Nullimpulsüberwachung)                                                                                                        |
|                |             |                       | 3 – Magnetischer Inkrementalgeber                                                                                                                                           |
|                |             |                       | 4 – Inkrementalgeber ohne Antivalenz- und<br>Nullimpulsüberwachung                                                                                                          |
|                |             | Typ 2                 | Achtung! Bei SINCOS-Encodern mit breiteren Nullimpulsen (Signumfunktion) sollte im Objekt 0x2720, Sub-Index 3 und 4 (index_pulse_distance) ein Wert > 4 eingetragen werden. |
|                |             |                       | 0 – Standardencoder, Nullreferenzerzeugung über SINCOS-Signal, 128-fach Interpolation                                                                                       |
|                |             |                       | 1 – Standardencoder, Nullreferenzerzeugung über normalen<br>Nullimpulseingang, 128-fach Interpolation                                                                       |
| A              |             |                       | 2 – Hiperface 0MT/12ST (128-fach intpol.) SKS36-16384 lnk/U (Fremdmotor)                                                                                                    |
| (Bit 1627)     | Additional  |                       | 5 – Hiperface 0MT/09ST (128-fach Interpolation) SEK52<br>2048 Ink/U (Fremdmotor, Singleturn)                                                                                |
|                |             |                       | 6 – Standardencoder, Nullimpulseingang wie 1,<br>16-fach Interpolation                                                                                                      |
|                |             | SÍNCOS                | 7 – Standardencoder, Nullimpulseingang wie 1,<br>32-fach Interpolation                                                                                                      |
|                |             |                       | 8 – Standardencoder, Nullimpulseingang wie 1,<br>64-fach Interpolation                                                                                                      |
|                |             |                       | 9 – Hiperface 0MT/15ST (64-fach intpol.) SRS50-65536 lnk/U (Fremdmotor)                                                                                                     |
|                |             |                       | 10 – Hiperface 12MT/15ST SRM50-65536 Ink/U (Fremdmotor, multiturn, nur 64-fach Interpolation, ab ECOVARIO R5.90)                                                            |
|                |             |                       | 11 – Hiperface 12MT/15ST SRM50-131072 Ink/U (Fremdmotor, multiturn, ab ECOVARIO R5.90)                                                                                      |
|                |             |                       | 12 – Hiperface DME 4000 Laserdistanzmessgerät (Typ 0x90,<br>bei Auflösung 125 μm gilt 1 mm pro Periode,<br>ab ECOVARIO R5.88)                                               |



|                 |                                |                                     | 0 – 12 Bit Multiturn / 13 Bit Singleturn BISS-Acuro (JAT-Motor)                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Α               | Additional                     | Тур 3                               | 1 – 12 Bit Multiturn / 17 Bit Singleturn BISS-Acuro (JAT-Motor)                                                                                                                                                             |
| (Bit 1626)      | Additional                     | Absolutencoder                      | 2 – 12 Bit Multiturn / 19 Bit Singleturn BISS-Acuro (JAT-Motor)                                                                                                                                                             |
|                 |                                |                                     | 3 – 0 Bit Multiturn / 17 Bit Singleturn BISS-Acuro (JAT-Motor)                                                                                                                                                              |
|                 |                                |                                     | 4-12 Bit Multiturn / 17 Bit Singleturn EnDat EQI 1329 (Fremdmotor)                                                                                                                                                          |
|                 |                                |                                     | 6 – 0 Bit Multiturn / 19 Bit Singleturn BISS-Acuro                                                                                                                                                                          |
|                 |                                |                                     | 7 – 12 Bit Multiturn / 13 Bit Singleturn EnDat EQN 1125<br>(Fremdmotor)                                                                                                                                                     |
|                 |                                |                                     | 9-12 Bit Multiturn / 16 Bit Singleturn EnDat EQI 1128 (JAT-Motor)                                                                                                                                                           |
|                 |                                |                                     | 10 (0xA) – 0 Bit Multiturn / 13 Bit Singleturn BISS-Acuro                                                                                                                                                                   |
|                 |                                |                                     | 11 (0xB) – 12 Bit Multiturn / 13 Bit Singleturn BISS-Acuro                                                                                                                                                                  |
|                 |                                | Typ 3<br>Absolutencoder             | 12 (0xC) – 12 Bit Multiturn / 17 Bit Singleturn BISS-Acuro                                                                                                                                                                  |
|                 | Additional                     |                                     | 15 (0xF) – 0 Bit Multiturn / 17 Bit Singleturn EnDat<br>ECI 1317 (Fremdmotor)                                                                                                                                               |
| A<br>(Bit 1626) |                                |                                     | 16 (0x10) – 12 Bit Multiturn / 18 Bit Singleturn EnDat<br>EQI 1130 (JAT-Motor)                                                                                                                                              |
|                 |                                |                                     | 20 (0x14) – 12 Bit Multiturn, 17 Bit Singleturn BISS-Acuro (JAT-Motor wie Typ 1, speichert und vergleicht Lage mit EEPROM-Wert)                                                                                             |
|                 |                                |                                     | 21 (0x15) – 0 Bit Multiturn, 17 Bit Singleturn BISS-C-Protokoll                                                                                                                                                             |
|                 |                                |                                     | 22 (0x16) – 0 Bit Multiturn, 13 Bit Singleturn BISS Magnetischer Inkrementalgeber                                                                                                                                           |
|                 |                                |                                     | 23 (0x17) – 12 Bit Multiturn, 12 Bit Singleturn BISS-Acuro (JAT-Motor)                                                                                                                                                      |
|                 |                                |                                     | 24 (0x18) – 12 Bit Multiturn, 17 Bit Singleturn BISS-C-Protokoll                                                                                                                                                            |
|                 |                                |                                     | Typ 4 lässt sich nur im Objekt 0x2740, Sub-Index 02 (Encodermapping für den Lageregler) einstellen. 0 – Der im Objekt 0x2740, Sub-Index 05 (virtualEnc position), stehende Wert wird dem Port A als Lageistwert zugeordnet. |
|                 | Der Lageencod<br>knüpft werden |                                     | n als Masterencoder definierten Encoder mathematisch ver-                                                                                                                                                                   |
| V<br>(Bit 27)   |                                |                                     | 0 – keine Verknüpfung der Encoderwerte                                                                                                                                                                                      |
| (DIC 27)        | virtuell                       |                                     | 1 – halber Masterencoderwert und Lageencoderwert wird zur<br>Lagewertbildung benutzt                                                                                                                                        |
|                 |                                | vindigkeits- und<br>ematisch verknü | Lageencoder können mit dem als Masterencoder definierten pft werden.                                                                                                                                                        |
| V               |                                |                                     | 0 – keine Verknüpfung der Encoderwerte                                                                                                                                                                                      |
| (Bit 28)        | virtuell                       |                                     | 1 – Mittelwertbildung der Encoderwerte zwischen dem in<br>Bit 8 14 (Port) zugeordneten Encoder und dem<br>Masterencoder                                                                                                     |
|                 |                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                             |

Tabelle 5.94: Objekt 0x2720 control\_mapping

| Objekt    | Sub   | Тур         | Kompatibel               | Name/Wertebereich            | Beschreibung                                                    |
|-----------|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|           | 00    | U08,<br>RO  | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | Anzahl der Einträge (4)      | -                                                               |
|           | 01    | U32,<br>RWS | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | VeloEnctype                  | Encodermapping für den Geschwindigkeitsregler *                 |
| 0x2720    | 02    | U32,<br>RWS | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | PosEnctype                   | Encodermapping für den Lageregler *                             |
|           | 03    | U32,<br>RWS | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | MasterEnctype                | Masterencodermapping                                            |
|           | 04    | U32,<br>RWS | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | EmuPort                      | Auswahl Encoderport für den Encoderausgang (Encoderemulation) * |
|           | 05    | U32,<br>RWS | ECOVARIO<br>ab R5.97     | ThirdEncType                 | Auswahl Encoderport für den 3.<br>Encoder                       |
| *) Beim E | COMPA | CT sind die | Werte für Subir          | ndex 01 und 02 identisch, in | Sub-index 04 nur Port 4 selektierbar.                           |



**Hinweis:** Multiturnabsolutencoder müssen einmalig durch Schreiben auf "home offset" dem ECOVARIO bekannt gemacht werden. Sonst zeigt der ECOVARIO einen "Userdatenfehler" an.

Das Ändern der Einstellungen ist ohne Neustart des Servoverstärkers möglich, es muss aber die Endstufe deaktiviert werden. Absolutencoder benötigen zum Konfigurieren bis zu 0,5 s.

**Hinweis:** Bei Systemen mit separatem Encoder zur Positionsmessung muss die Encoderauflösung bei der Geschwindigkeitsvorsteuerung und der Proportionalverstärkung (kp) des Lagereglers beachtet werden. Hat also der Lageencoder eine Auflösung von 16.000 inc/U und der Motorencoder eine Auflösung von 8000 inc/U müssen kp und vff auf die Hälfte verkleinert werden. Außerdem kann beim ECOVARIO die Nullimpulsüberwachung für beide Encoder aktiviert werden.

### 5.11.2 0x2740 working\_position

In diesem Objekt werden die aktuellen Positionswerte der einzelnen Reglerschichten abgebildet. Zusätzlich dient es zur Ablage des Positionswertes eines virtuellen Encoders (Sub-Index 5).

Mit Hilfe dieses Objekts können die Positionswerte beim Konfigurieren/ Inbetriebnehmen des Servoverstärkers leicht kontrolliert werden.

| - , ,, -  |           | 1 . 0 0      |       |          |
|-----------|-----------|--------------|-------|----------|
| Tabelle 5 | .95: Obie | kt 0x2740 wo | rkına | position |

|        | •   |             | 5—,                                              |                         |                                                                                                 |
|--------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                                       | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                                                    |
|        | 00  | U08,<br>RO  | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT                         | Anzahl der Einträge (6) | -                                                                                               |
|        | 01  | S32,<br>ROM | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT                         | MotorEnc position       | Ausgabe Positionswert<br>Motorencoder                                                           |
|        | 02  | S32,<br>ROM | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT                         | VeloEnc position        | Encoderwert<br>Geschwindigkeitsregler                                                           |
| 0x2740 | 03  | S32,<br>ROM | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT                         | PosEnc position         | Ausgabe Positionswert<br>Lageencoder                                                            |
|        | 04  | S32,<br>ROM | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT                         | MasterEnc position      | Ausgabe Positionswert<br>Masterencoder                                                          |
|        | 05  | S32,<br>RWM | VARIO, Mini,<br>ECOMPACT<br>( <u>nicht</u> E400) | VirtualEnc position     | Eingabe/Ausgabe Positionswert<br>eines virtuellen Encoders (kann auf<br>ein PDO gemappt werden) |
|        | 06  | S32,<br>ROM | ECOVARIO<br>R5.97                                | ThirdEnc position       | Ausgabe Positionswert 3. Encoder                                                                |



## 5.11.3 0x2750 index\_pulse\_distance

Herstellerspezifisches Objekt zur Überwachung des Abstands der Nullimpulse aller angeschlossenen Encoder. Eingetragen werden die Inkremente/Umdrehung. Ab Release 5 sind die Grenzwerte bei der Nullimpulsüberwachung variabel (SINCOS-Encoder mit breiteren Nullimpulsen).

ECOVARIO-Servoverstärker besitzen 2 Hardware-Encodereingänge, die bedingt austauschbar sind. Daher müssen 2 Werte für die Überwachung der Inkremente/Umdrehung angegeben werden. Die Werte werden nach Encoderzuordnung (Motor- und zusätzlicher Encoder), nicht nach Hardware-Port, eingetragen, es ist also notwendig zu wissen welcher Encoder als Motorencoder benutzt wird. Der andere ist dann zwangsläufig als zusätzlicher Encoder anzusehen. Subindex 1 (Inkremente/Umdrehung Motorencoder) wird auf Objekt 0x608F (position encoder resolution) abgebildet und umgekehrt.

Tabelle 5.96: Objekt 0x2750 index\_pulse\_distance

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                              | Name/Wertebereich                                             | Beschreibung                                          |
|--------|-----|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | ECOVARIO,<br>ECOMPACT400<br>ECOMPACT23E | Anzahl der Einträge (4) Anzahl der Einträge (2)               | -                                                     |
|        | 01  | U32,<br>RWS | ECOVARIO,<br>ECOMPACT400<br>ECOMPACT23E | mot_encoder_ipd<br>(default=8000)                             | Inkremente/Umdrehung<br>Motorencoder. *               |
| 0x2750 | 02  | U32,<br>RWS | ECOVARIO<br>ECOMPACT400                 | add_encoder_ipd<br>(default=0)                                | Inkremente/Umdrehung<br>Zusatzencoder. *              |
| OAZ730 | 03  | S16,<br>RWS | VARIO R5.41,<br>ECOMPACT400             | mot_enc_tol<br>(default=4)<br>(VARIO ab R5.172:<br>default=8) | +/- Inkremente/Umdrehung<br>Toleranz Motorencoder **  |
|        | 04  | S16,<br>RWS | VARIO R5.41<br>ECOMPACT400              | add_enc_tol<br>(default=4)<br>(VARIO ab R5.172:<br>default=8) | +/- Inkremente/Umdrehung<br>Toleranz Zusatzencoder ** |

<sup>\*)</sup> Ab R5.41 wird auch bei SINCOS-Encodern der Nullimpuls überwacht. Hierfür muss die nichtinterpolierte Auflösung eingetragen werden (bei 2000 Perioden oder Strich/Umdrehung sind das 2000 \* 4 = 8000 Ink/U).

**Hinweis:** Erfassungsfehler löschen die Flags "Referenz gefunden" und "Kommutierung gefunden" des Statusworts (Objekt 0x6041) erst nach Fehlerreset.

## 5.11.4 0x2509 master\_mapping

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren eines elektronischen Getriebes.

Bei den 2-Achs-Servoverstärkern ECOVARIO 114 D und ECOVARIO 616 D kann diese Kopplung servoverstärker-intern erfolgen.

Beim ECOSTEP liegt der Masterencodereingang fest auf dem Encodereingang X7. Beim ECOVARIO sind über das Objekt 0x2720 beide Encodereingänge als Masterencoder konfigurierbar.

Der Masterencodereingang wird auch in der Betriebsart Takt-/Richtung zur Sollwertvorgabe verwendet.

 $<sup>\</sup>sp{**}$  ) Bei SINCOS-Encoder mit breiteren Nullimpulsen (Signum-Funktion) sollte ein Wert > 4 eingetragen werden



Tabelle 5.97: Objekt 0x2509 master\_mapping

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                                    | Name/Wertebereich                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO   | E100/200<br>ECOVARIO,<br>ECOMPACT             | Anzahl der Einträge               | ECOSTEP: 9<br>ECOVARIO, ECOMPACT: 11<br>(Sub 10, 11 nicht benutzt)                                                                                                                                                                             |
|        | 01  | U32,<br>RWS  | E100/200<br>ECOVARIO,<br>ECOMPACT             | position mapping                  | Positionsmapping. Die Auswahl des<br>Masterencodereingangs erfolgt über<br>die Encoderkonfiguration im Objekt<br>0x2720. Hier wird das Objekt eingetra-<br>gen, auf das die Masterpositionswerte<br>geschrieben werden sollen.                 |
|        |     | U32,<br>RWS  | E100/200                                      | velocity mapping                  | Geschwindigkeitsmapping,<br>0x60FF0020: Sollgeschwindigkeit =<br>Mastergeschwindigkeit                                                                                                                                                         |
|        | 02  | U32,<br>RWS  | ECOVARIO, ,<br>ECOMPACT                       | velocity mapping                  | Geschwindigkeitsmapping. Die Auswahl<br>des Masterencodereingangs erfolgt über<br>die Encoderkonfiguration im Objekt<br>0x2720. Hier wird das Objekt eingetra-<br>gen, auf das die Mastergeschwindig-<br>keitswerte geschrieben werden sollen. |
|        | 03  | S16,<br>RWMS | E100/200<br>ECOVARIO,<br>ECOMPACT             | Factor (default=10000)            | Getriebeübersetzung: Divident                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 04  | U16,<br>RWMS | E100/200<br>ECOVARIO,<br>ECOMPACT             | Divider (default=10000)           | Getriebeübersetzung: Divisor (limitiert > 1000, ab ECOVARIO R5.55 > 1)                                                                                                                                                                         |
| 0x2509 | 05  | S08,<br>RWS  | E100/200                                      | Mode                              | <ul><li>= 0 oder 1: 4-fach-Auswertung des<br/>Messsystems</li><li>= 2: Betriebsart Takt/Richtung</li></ul>                                                                                                                                     |
|        |     | S08,<br>RWS  | ECOVARIO<br>(nicht<br>114D/616D),<br>ECOMPACT | Mode                              | Wert nicht benutzt, Auswahl Takt/<br>Richtung erfolgt über Objekt 0x2720<br>Encoderkonfiguration                                                                                                                                               |
|        |     | S08,<br>RWS  | ECOVARIO<br>114 D/616 D                       | Mode                              | = 1: Masterencoder der anderen Achse<br>(Encoderschnittstelle) benutzen*                                                                                                                                                                       |
|        | 06  | S32,<br>RWM  | E100/200<br>ECOVARIO,<br>ECOMPACT             | master_position_actu-<br>al_value | Master-Position zum Auslesen bei<br>Anschluss eines Masterencoders,<br>zum Beschreiben bei virtuellem bzw.<br>externem Master**                                                                                                                |
|        | 07  | S32,<br>RWM  | E100/200<br>ECOVARIO,<br>ECOMPACT             | gear_position_actu-<br>al_value   | Slave-Position                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 08  | S32,<br>RWM  | ECOVARIO,<br>ECOMPACT                         | gear_velocity_actu-<br>al_value   | Slave-Geschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 09  | S32,<br>RWM  | ECOVARIO,<br>ECOMPACT                         | master_velocity_actu-<br>al_value | Master-Geschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                         |
|        |     |              |                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>\*)</sup> Hierzu muss bei der anderen Achse, die als Master-Achse dient, der Masterencodereingang entsprechend konfiguriert werden. Die Auswahl des Masterencodereingangs erfolgt über die Encoderkonfiguration im Objekt 0x2720, Sub-Index 03 und muss identisch mit dem Motorencoder (siehe Objekt 0x6410, Sub-Index 29) sein.

<sup>\*\*)</sup> Als virtuell wird ein Sollwert bezeichnet, wenn er nicht aus einer Encoderquelle, sondern von einem Bussystem stammt. Beim CAN wäre dies ein Rx-PDO, das auf das Objekt 0x2740:05 (VirtualEnc position) schreibt. Das Masterencodermapping muss nun noch auf Typ "Virtuell" (Objekt 0x2720, Subindex 03 = 4) eingestellt werden. Nun ist das PDO Quelle für das Getriebe.



## 5.11.5 0x608F position\_encoder\_resolution

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Eingabe der Auflösung des Motorencoders.

Tabelle 5.98: Objekt 0x608F position encoder resolution

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                           | Name/Wertebereich                                              | Beschreibung                                                                                  |
|--------|-----|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP          | Anzahl der Einträge (2)                                        | -                                                                                             |
| 0x608F | 01  | U32,<br>RW | E100/200<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | encoder_increments<br>(-2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> - 1)) | Zahl der Inkremente des Motoren-<br>coders pro Zahl der Umdrehungen<br>in Subindex 02         |
|        | 02  | S32,<br>RO | E100/200<br>VARIO, Mini,<br>ECOMPACT | motor_revolutions<br>(default=1)                               | Zahl der Motorumdrehungen, auf<br>die sich die Zahl der Inkremente in<br>Subindex 01 bezieht. |

#### 5.11.6 0x688F position\_encoder\_resolution\_1

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Eingabe der Auflösung des Motorencoders an Achse 2 des ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x608F.

#### 5.11.7 0x6004 enc\_act\_value\_inc

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Abfrage der aktuellen Istposition relativ zu einem Eingabewert. Dieses Objekt wird in Inkrementen angegeben.

Tabelle 5.99: Objekt 0x6004 enc\_act\_value\_inc

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                          | Name/Wertebereich                                                  | Beschreibung                                         |  |  |
|--------|-----|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| 0x6004 | 00  | S32,<br>RW, M | E100/200                            | enc_act_value_inc<br>- 2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> - 1) [inc] | aktuelle Istposition relativ zu einem<br>Eingabewert |  |  |
|        | 00  | S32,<br>RW, M | ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | nicht unterstützt, Wert ist i                                      | mmer 0                                               |  |  |

# 5.12 Endlagen

Für die Endlagenschalter an DIN6 und DIN7 beim ECOSTEP100/200 sowie an DIN3 und DIN4 beim ECOVARIO/ECOMPACT bzw. IN13/IN14/IN23/IN24 beim ECOMiniDual müssen die ODER-Maske, UND-Maske und Vergleichswert mittels der Objekte 0x2171 und 0x2172 geeignet gesetzt werden, ansonsten werden die Endlagen nicht überwacht. Mit Hilfe der UND- bzw. ODER-Maske können applikationsspezifisch auch weitere digitale Eingänge in die Bildung des Endlagensignals einbezogen werden. Beim ECOSTEP54 sind die Objekte 0x2171, 0x2172 und 0x2173 anders belegt, siehe Kapitel 5.12.3 ff.

Tabelle 5.100: Konfiguration für Endschalterbedingungen, Beispiel ECOSTEP

| Eingang               | Schaltflanke | Invertiert | ODER-Maske | UND-Maske | Vergleich |
|-----------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| DIN6 positive Endlage | Low-High     | nein       | 00         | 0x20      | 0x20      |
| DIN6 positive Endlage | High-Low     | ja         | 00         | 0x20      | 0x20      |
| DIN7 negative Endlage | Low-High     | nein       | 00         | 0x40      | 0x40      |
| DIN7 negative Endlage | High-Low     | ja         | 00         | 0x40      | 0x40      |



# 5.12.1 0x2171 plock\_cfg

Herstellerspezifisches Endlagenobjekt (positives Limit).

Tabelle 5.101: Objekt 0x2171 plock\_cfg

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                  | Name/Wertebereich       | Beschreibung                     |
|--------|-----|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (4) | -                                |
|        | 01  | U08,<br>RWS | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | or mask                 | ODER-Maske positive Endlage      |
| 0x2171 | 02  | U08,<br>RWS | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | and mask                | UND-Maske positive Endlage       |
|        | 03  | U08,<br>RWS | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | cmp mask                | Vergleichsmaske positive Endlage |
|        | 04  | U08,<br>RO  | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | status                  | Wert der positiven Endlage       |

# 5.12.2 0x2172 nlock\_cfg

Herstellerspezifisches Endlagenobjekt (negatives Limit).

Tabelle 5.102: Objekt 0x2172 nlock\_cfg

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                  | Name/Wertebereich       | Beschreibung                     |
|--------|-----|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 0x2172 | 00  | U08,<br>RO  | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (4) | -                                |
|        | 01  | U08,<br>RWS | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | or mask                 | ODER-Maske negative Endlage      |
|        | 02  | U08,<br>RWS | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | and mask                | UND-Maske negative Endlage       |
|        | 03  | U08,<br>RWS | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | cmp mask                | Vergleichsmaske negative Endlage |
|        | 04  | U08,<br>RO  | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | status                  | Wert der negativen Endlage       |

# 5.12.3 0x2172 limit config

Herstellerspezifisches Objekt für das Mapping der Endlagen der 4 Achsen des ECOSTEP54.

Tabelle 5.102a: Objekt 0x2172 limit\_config

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----|------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2172 | 00  | U08,<br>RW | ECOSTEP54  | limit_config      | Bit 0 = 0 -> positive Endlage Achse 1<br>am Motoranschluss<br>Bit 0 = 1 -> positive Endlage Achse 1<br>an dig. Eingang 1 (DIN1)<br>Bit 1 = 0 -> negative Endlage Achse 1<br>am Motoranschluss<br>Bit 1 = 1 -> negative Endlage Achse 1<br>an dig. Eingang 2 (DIN2)<br><br>Bit 7 = 0 -> negative Endlage Achse 4<br>am Motoranschluss<br>Bit 7 = 1 -> negative Endlage Achse 4<br>an dig. Eingang 8 (DIN8) |



# 5.12.4 0x2171 limit\_polarity\_mask

Herstellerspezifisches Objekt für die Konfiguration der Endlagenschalter der 4 Achsen des ECOSTEP54. Hier wird festgelegt, ob die Endlagenschalter als Öffner oder Schließer konfiguriert sind.

Tabelle 5.102b: Objekt 0x2171 limit\_polarity\_mask

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel | Name/Wertebereich   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----|------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2171 | 00  | U08,<br>RW | ECOSTEP54  | limit_polarity_mask | Bit 0 = 0 -> positive Endlage Achse 1 ist Schließer Bit 0 = 1 -> positive Endlage Achse 1 ist Öffner  Bit 1 = 0 -> negative Endlage Achse 1 ist Schließer Bit 1 = 1 -> negative Endlage Achse 1 ist Öffner Bit 7 = 0 -> negative Endlage Achse 4 ist Schließer Bit 7 = 1 -> negative Endlage Achse 4 ist Offner |

#### 5.12.5 0x2173 limit\_switch\_used

Herstellerspezifisches Objekt für die Konfiguration der Endlagenschalter der 4 Achsen des ECOSTEP54. Hier wird festgelegt, welche Endlage verwendet wird.

Tabelle 5.102c: Objekt 0x2173 limit\_switch\_used

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                           |
|--------|-----|------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2173 | 00  | U08,<br>RW | ECOSTEP54  | limit_switch_used | Bit 0 = 1 -> pos. Endlage Achse 1<br>verwendet<br>Bit 1 = 1 -> neg. Endlage Achse 1<br>verwendet<br><br>Bit 7 = 1 -> neg. Endlage Achse 4<br>verwendet |

# 5.12.6 0x2173 limit\_switch\_opt\_code

CANopen-Objekt zur Einstellung des Verhaltens beim Ansprechen eines Endlagenschalters.

Tabelle 5.103: Objekt 0x2173 limit\_switch\_opt\_code

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                          | Name/Wertebereich     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----|------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2173 | 00  | U16,<br>RW | ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | limit_switch_opt_code | Bitfeld mit folgender Zuordnung:<br>0xAABB:<br>AA - Codierung für das Verhalten<br>beim Erreichen der positiv. Endlage.<br>BB - Codierung für das Verhalten<br>beim Erreichen der negat. Endlage.<br>Details siehe Tabelle 5.104. |



Tabelle 5.104: Kodierungen für Verhalten bei Ansprechen eines Endlagenschalters in Objekt 0x2173

| AA bzw. BB | Verhalten                                                                                                                                                                                                                                                | Fehlerzustand |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0x00       | Die Achse bremst mit Schnellbremsrampe (quickstop_deceleration, Objekt 0x6085) ab und bleibt geregelt stehen.                                                                                                                                            | nein          |
| 0x01       | Das Fehlerbit FAULT_NLOCK_BIT bzw. FAULT_PLOCK_BIT (Objekt 0x2600) wird gesetzt. Das Bremsen erfolgt wie im Objekt 0x605E fault reaction option code eingestellt.                                                                                        | ja            |
| 0x02       | Mit dem Erreichen der Endlage wird im Steuerwort 0x6040 Bit1 (Disable Voltage) auf 0 gesetzt und damit die Achse sofort ausgeschaltet.                                                                                                                   | nein          |
| 0x03       | Mit dem Erreichen der Endlage wird im Steuerwort 0x6040 Bit2 (Quick Stop) auf 0 gesetzt und damit reagiert die Achse mit dem im Objekt 0x605A quick stop option code eingestellten Verhalten.                                                            | nein          |
| 0x04       | Mit dem Erreichen der Endlage wird im Steuerwort 0x6040 Bit2 (Quick Stop) auf 0 gesetzt und damit reagiert die Achse mit dem im Objekt 0x605A quick stop option code eingestellten Verhalten. Über CAN wird der Fehlercode gesendet (Emergency_Message). | nein          |
| 0x05       | Die Achse bremst mit quickstop_deceleration ab und bleibt geregelt stehen.<br>Über CAN wird der Fehlercode gesendet (Emergency_Message).                                                                                                                 | nein          |
| 0x060xFF   | reserviert (Verhalten wie Codierung 0x00)                                                                                                                                                                                                                | nein          |

# 5.12.7 0x607D soft\_pos\_limit (Software-Endlagen)

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Software-Endlagen des Positionssollwerts. Sind beide Werte auf 0 gesetzt, sind keine Software-Endlagen wirksam (Default-Einstellung).

Tabelle 5.105: Objekt 0x607D soft\_pos\_limit

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                     | Name/Wertebereich                                                                   | Beschreibung                                        |
|--------|-----|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0x607D | 00  | U08,<br>RO    | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (2)                                                             | -                                                   |
|        | 01  | S32,<br>RW, M | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | min_position_limit<br>(-2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> - 1)) [inc]<br>(default=0) | negative Software-Endlage des<br>Positionssollwerts |
|        | 02  | S32,<br>RW, M | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | max_position_limit $(-2^{31} (2^{31} - 1))$ [inc] $(default=0)$                     | positive Software-Endlage des<br>Positionssollwerts |

# 5.12.8 0x687D, 0x707D, 0x787D soft\_pos\_limit\_1 ... soft\_pos\_limit\_3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Vorgabe der Software-Endlagen des Positionssollwerts für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x687D) beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x607D.



#### 5.13 Reversieren

#### 5.13.1 0x250D reversi\_cfg

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren des Reversierers. Die Funktion "Reversieren" wurde eingeführt, um die Reglereigenschaften des Drehzahlreglers und des Lagereglers möglichst einfach zu optimieren.



Die Angabe von unsymmetrischen Zeit- und Geschwindigkeitswerten kann nach kurzer Zeit zum Fahren auf die Endlagen führen. Achten Sie darauf, dass die angegebenen Werte plausibel sind, d.h, dass z.B. eine vorgegebene Position mit der systembedingt möglichen Geschwindigkeit auch in der angegebenen Zeit angefahren werden kann.

Das Reversieren ist u. a. auf folgende Arten möglich:

### 1. Reversieren nach Zeit mit Positionssteuerung:

Im Sub-Index 02 wird das Objekt 0x607A (target\_position) angegeben. Im Sub-Index 05 und 06 werden die Positionszielwerte eingegeben, zwischen denen reversiert werden soll. Im Sub-Index 07 und 08 wird die Zeit angegeben, die jeweils zum Anfahren der Positionszielwerte benötigt werden soll. Die Betriebsart (Objekt 0x6060, modes of operation) wird auf 1 gesetzt. Für Objekt 0x6081 (profile\_velocity) ist ein sinnvoller Wert zu wählen. Start mit Steuerwort 3F.

#### 2. Reversieren nach Zeit mit Geschwindigkeitssteuerung:

Im Sub-Index 02 wird das Objekt 0x60FF (target\_velocity) angegeben. Im Sub-Index 05 und 06 werden die Geschwindigkeitszielwerte eingegeben, mit denen reversiert werden soll. Im Sub-Index 07 und 08 wird die Zeit angegeben, die die für das Fahren in die jeweilige Richtung benötigt werden soll. Die Betriebsart (Objekt 0x6060) wird auf -3 gesetzt. Mit Steuerwort F wird gestartet.

#### 3. Reversieren nach Position mit Geschwindigkeitssteuerung:

Im Sub-Index 01 wird das Objekt 0x6063 (position\_actual\_value) angegeben. Im Sub-Index 02 wird das Objekt 0x60FF (target\_velocity) angegeben. Im Sub-Index 03 und 04 werden die Positionsgrenzwerte eingetragen. Im Sub-Index 05 und 06 werden die Geschwindigkeitszielwerte eingegeben, mit denen reversiert werden soll. Die Betriebsart (Objekt 0x6060) wird auf -3 gesetzt. Mit Steuerwort F wird gestartet.

## 4. Reversieren nach Geschwindigkeit mit Positionssteuerung:

Im Sub-Index 01 wird das Objekt 0x606C (vel\_actual\_value) angegeben. Im Sub-Index 02 wird das Objekt 0x607A (target\_position) angegeben. Im Sub-Index 03 und 04 werden die Geschwindigkeitsgrenzwerte eingetragen. Im Sub-Index 05 und 06 werden die Positionszielwerte eingegeben, auf die reversiert werden soll, nachdem die entsprechenden Grenzgeschwindigkeiten erreicht wurden. Die Betriebsart (Objekt 0x6060) wird auf 1 gesetzt. Start mit Steuerwort 3F.

# 5. Reversieren nach Geschwindigkeit mit Geschwindigkeitssteuerung:

Reversieren bei Erreichen einer festgelegten Geschwindigkeit mit dem Geschwindigkeitszielwert in Gegenrichtung.

Im Sub-Index 01 wird das Objekt 0x606C (vel\_actual\_value), in Sub-Index 02 wird das Objekt 0x60FF (target\_velocity) angegeben. Im Sub-Index 03 und 04 wird der Geschwindigkeitswert (positiv und negativ) eingetragen, der zunächst erreicht werden soll (Grenzwert). Nach Erreichen dieses Grenzwerts wird mit dem in Sub-Index 05 und 06 angegebenen Geschwindigkeitszielwert (positiv und negativ) reversiert. Zu beachten ist, dass der Wert in Sub-Index 3 kleiner als derjenige in Sub-Index 5 sein muss. Der Wert in Sub-Index 4 muss kleiner als der in Sub-Index 6 sein.





Stellen Sie sicher, dass die eingegebenen Werte nicht zur mechanischen Kollision auf die Endlagen etc. führen. Sorgen Sie durch geeignete Maßnahmen dafür, dass Sie Steuer- und Leistungsspannung jederzeit abschalten können.

Um den Reversiervorgang zu starten, muss auf Subindex 9 (control) eine ,1' oder ,2' angegeben werden. Wird zum Abschalten des Reversierers eine ,0' geschrieben wird diese auch auf das gemappte Zielobjekt geschrieben.

Tabelle 5.106: Objekt 0x250D reversi\_cfg

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                  | Name/Wertebereich               | Beschreibung                                                                                                                                                                              |
|--------|-----|------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Subindize (9)        | F                                                                                                                                                                                         |
|        | 01  | U32,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | source mapping<br>(default=0)   | Mapping Datenquelle                                                                                                                                                                       |
|        | 02  | U32,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | destination mapping (default=0) | Zielmapping                                                                                                                                                                               |
|        | 03  | S32,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | Plimit (default=0)              | positives Limit                                                                                                                                                                           |
|        | 04  | S32,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | Nlimit (default=0)              | negatives Limit                                                                                                                                                                           |
|        | 05  | S32,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | value 1 (default=0)             | 1. Eingabewert                                                                                                                                                                            |
| 0x250D | 06  | S32,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | value 2 (default=0)             | 2. Eingabewert                                                                                                                                                                            |
|        | 07  | U16,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | time 1 (default=0)              | Eingabewert Zeit 1 (in ms • 0,976)                                                                                                                                                        |
|        | 08  | U16,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | time 2 (default=0)              | Eingabewert Zeit 2 (in ms • 0,976)                                                                                                                                                        |
|        | 09  | U08,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | control (default=0)             | Steuerwort Reversierer:  • 0 = Wenn Zielmapping existiert, wird eine,0' dorthin geschrieben,  • 1 = Reversieren starten mit 1. Eingabewert,  • 2 = Reversieren starten mit 2. Eingabewert |

Beispiel Reversierer: - jeweils 1 Sekunde mit bestimmter Geschwindigkeit reversieren

Subindex 2 (destination mapping): -> 0x60FF0020 (velocity value eintragen)

Subindex 5 (Value1): -> 50000 Geschwindigkeit 1

Subindex 6 (Value2): -> -50000 Geschwindigkeit 2

Subindex 7 (Time1): -> 1000 (ms) eintragen

Subindex 8 (Time2): -> 1000 (ms) eintragen

Subindex 9 (Control): -> ,1' zum Starten eintragen, ,0' zum ,Ausschalten'

Beispiel Reversierer: - Zwischen 2 Positionen mit bestimmter Geschwindigkeit reversieren

Subindex 1 (source mapping): -> 0x60630020 (position actual value eintragen)

Subindex 2 (destination mapping): -> 0x60FF0020 (velocity value eintragen)

Subindex 3 (Pos. Value): -> Position 1

Subindex 4 (Neg. Value): -> Position 2

Subindex 5 (Value1): -> 50000 Geschwindigkeit 1

Subindex 6 (Value2): -> -50000 Geschwindigkeit 2

Subindex 9 (Control): -> ,1' zum Starten eintragen, ,0' zum ,Ausschalten'

Beide Beispiele laufen im Geschwindigkeitsreglermodus!



### 5.14 Referenzfahrt

Mit den Objekten in diesem Kapitel wird beschrieben, wie der Servoverstärker die Anfangsposition sucht (auch Bezugspunkt, Referenzpunkt oder Nullpunkt genannt). Es gibt verschiedene Methoden diese Position zu bestimmen, wobei entweder die Endschalter am Ende des Positionierbereiches benutzt werden können oder aber ein Referenzschalter (Nullpunkt-Schalter) innerhalb des möglichen Verfahrweges. Um eine möglichst große Reproduzierbarkeit zu erreichen, kann bei einigen Methoden der Indeximpuls des verwendeten Winkelgebers (Inkrementalencoder etc.) mit einbezogen werden.

Der Benutzer kann die Geschwindigkeit, Beschleunigung und die Referenzfahrtmethode bestimmen. Nachdem der Regler sich referenziert hat, kann mit dem Objekt 0x607C (home\_offset) die Nullposition an die gewünschte Stelle verschoben werden.

Die unterschiedlichen Referenzfahrtmethoden sind in der CANopen-Spezifikation DS402 definiert und erläutert. In der folgenden Tabelle wird eine Übersicht über die bei ECOSTEP, ECOVARIO, ECOMiniDual und ECOMPACT implementierten Methoden gegeben. Für die Erläuterungen in der Tabelle gelten folgende Zähl- und Bewegungsrichtungen:



Tabelle 5.107: Übersicht über die verfügbaren Referenzfahrtmethoden

#### Methode Bezeichnung + grafische Darstellung Beschreibung Der Antrieb fährt in negativer Zählrichtung mit Re-Referenzierung auf negativen Endschalter mit Indeximpuls ferenzschaltersuchgeschwindigkeit, bis der negative Endschalter anspricht. Anschließend kehrt die Achse die Bewegungsrichtung um, fährt mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit vom Endschalter herunter, setzt den Referenzpunkt am nächsten Indeximpuls des Lageencoders und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand. Steht die Achse initial bereits in negativer Endlage, fährt sie in positiver Zählrichtung mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit vom Endschalter herunter, setzt den Referenzpunkt am nächsten Indeximpuls des Lageencoders und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand. Der Antrieb fährt in positiver Zählrichtung mit Referenz-Referenzierung auf positiven Endschalter mit Indeximpuls schaltersuchgeschwindigkeit, bis der positive Endschalter anspricht. Anschließend kehrt die Achse die Bewegungsrichtung um, fährt mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit vom Endschalter herunter, setzt den Referenzpunkt am nächsten Indeximpuls des Lageencoders und 2 verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand. Steht die Achse initial bereits in positiver Endlage, fährt sie in negativer Zählrichtung mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit vom Endschalter herunter, setzt den Referenzpunkt am nächsten Indeximpuls des Lageencoders und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand.



3

4

5

6

Referenzierung auf positiven Referenzschalter mit Indeximpuls

Der Antrieb fährt in positiver Zählrichtung mit Referenzschaltersuchgeschwindigkeit, bis der Referenzschalter anspricht.

Danach kehrt die Achse die Bewegungsrichtung um, fährt mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit vom Referenzschalter herunter, setzt den Referenzpunkt am nächsten Indeximpuls des Lageencoders und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand. Steht der Antrieb initial auf dem Referenzschalter, fährt er in negativer Richtung bis zur Pegeländerung (High -> Low) und danach in gleicher Richtung mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit vom Referenzschalter herunter, setzt den Referenzpunkt am nächsten Indeximpuls des Lageencoders und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand.

Referenzierung auf positiven Referenzschalter mit Indeximpuls



Der Antrieb fährt in positiver Zählrichtung mit Referenzschaltersuchgeschwindigkeit auf den Referenzschalter (steht der Antrieb initial auf dem Referenzschalter, fährt er zunächst in negativer Richtung vom Referenzschalter herunter und kehrt anschließend die Bewegungsrichtung um).

Mit Pegeländerung (Low -> High) fährt der Antrieb in gleicher Richtung mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit bis zum ersten Indeximpuls weiter, setzt den Referenzpunkt und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand.

Referenzierung auf negativen Referenzschalter mit Indeximpuls



Der Antrieb fährt in negativer Zählrichtung mit Referenzschaltersuchgeschwindigkeit auf den Referenzschalter. Danach kehrt die Achse die Bewegungsrichtung um, fährt mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit vom Referenzschalter herunter, setzt den Referenzpunkt am nächsten Indeximpuls des Lageencoders und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand. Steht der Antrieb initial auf dem Referenzschalter, fährt er positiver Richtung vom Referenzschalter herunter und in gleicher Richtung mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit bis zum ersten Indeximpuls weiter, setzt den Referenzpunkt und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand.

Referenzierung auf negativen Referenzschalter mit Indeximpuls



Der Antrieb fährt in negativer Zählrichtung mit Referenzschaltersuchgeschwindigkeit auf den Referenzschalter (steht der Antrieb initial auf dem Referenzschalter, fährt er zunächst in positiver Richtung vom Referenzschalter herunter und kehrt anschließend die Bewegungsrichtung um).

Mit Pegeländerung (Low -> High) fährt der Antrieb in gleicher Richtung mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit bis zum ersten Indeximpuls weiter, setzt den Referenzpunkt und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand.





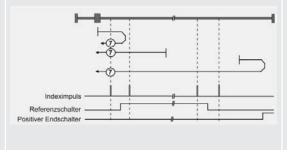

Der Antrieb fährt in positiver Zählrichtung bis der Referenzschalter oder der positive Endschalter anspricht und kehrt seine Bewegungsrichtung um.

Im Fall, dass der Referenzschalter zuerst erreicht wird, fährt der Antrieb mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit vom Schalter herunter, setzt seinen Referenzpunkt am nächsten Indeximpuls und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand. Im Fall, dass zuerst der positive Endschalter anspricht, kehrt der Antrieb auf diesem seine Bewegungsrichtung um, fährt weiter bis auf den Referenzschalter und bewegt sich bis zur fallenden Flanke und fährt dann mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit auf den nächsten Indeximpuls, setzt seinen Referenzpunkt und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand. Steht der Antrieb initial auf dem Referenzschalter, fährt er in negativer Richtung vom Referenzschalter herunter und in gleicher Richtung mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit bis zum ersten Indeximpuls weiter, setzt den Referenzpunkt und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand.

Referenzierung auf Referenzschalter und positiven Endschalter mit Indeximpuls



Der Antrieb fährt in positiver Zählrichtung bis der Referenzschalter oder positive Endschalter anspricht. Im Fall, dass der Referenzschalter zuerst anspricht, fährt der Antrieb in gleicher Richtung und Geschwindigkeit weiter bis die fallende Flanke des Referenzschalters erkannt wird, fährt dann mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit bis der erste Indeximpuls erkannt wird, setzt seinen Referenzpunkt und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand. Im Fall, dass der positive Endschalter zuerst anspricht, kehrt der Antrieb seine Bewegungsrichtung um, fährt mit Referenzschaltersuchgeschwindigkeit auf den Referenzschalter, kehrt dort seine Bewegungsrichtung um, fährt mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit in positiver Zählrichtung bis die fallende Flanke des Referenzschalters erkannt wird, fährt bis zum nächsten Indeximpuls, setzt dort den Referenzpunkt und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand. Steht der Antrieb initial auf dem Referenzschalter, fährt er in positiver Richtung vom Referenzschalter herunter und in gleicher Richtung mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit bis zum ersten Indeximpuls weiter, setzt den Referenzpunkt und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand.

Referenzierung auf Referenzschalter und negativen Endschalter mit Indeximpuls



Der Antrieb fährt in negativer Zählrichtung bis der Referenzschalter oder der negative Endschalter anspricht und kehrt seine Bewegungsrichtung um.

Im Fall, dass der Referenzschalter zuerst erreicht wird, kehrt der Antrieb auf diesem seine Bewegungsrichtung um und fährt dann mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit auf den nächsten Indeximpuls, setzt seinen Referenzpunkt und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand.

Im Fall, dass zuerst der negative Endschalter anspricht, kehrt der Antrieb auf diesem seine Bewegungsrichtung um, fährt weiter bis auf den Referenzschalter und bewegt sich bis zur fallenden Flanke und fährt dann mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit auf den nächsten Indeximpuls, setzt seinen Referenzpunkt und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand.

Steht der Antrieb initial auf dem Referenzschalter, fährt er in positiver Richtung vom Referenzschalter herunter und in gleicher Richtung mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit bis zum ersten Indeximpuls weiter, setzt den Referenzpunkt und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand.

7

10

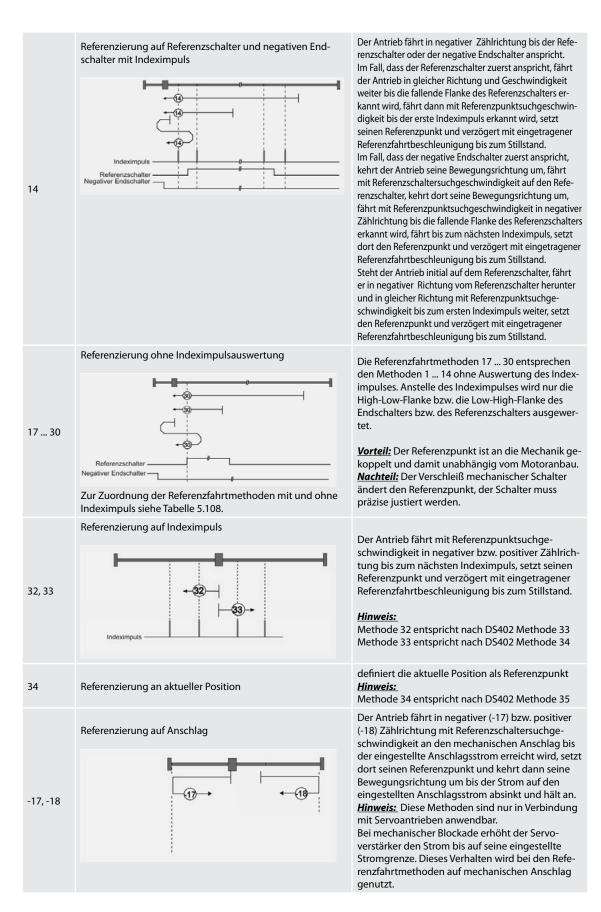

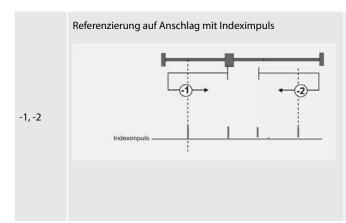

Der Antrieb fährt in negativer (-1) bzw. positiver (-2) Zählrichtung mit Referenzschaltersuchgeschwindigkeit an den mechanischen Anschlag bis der eingestellte Anschlagsstrom erreicht wird, kehrt dann seine Bewegungsrichtung um, fährt mit Referenzpunktsuchgeschwindigkeit bis zum nächsten Indeximpuls, setzt dort den Referenzpunkt und verzögert mit eingetragener Referenzfahrtbeschleunigung bis zum Stillstand. Hinweis: Diese Methoden sind nur in Verbindung mit Servoantrieben anwendbar. Bei mechanischer Blockade erhöht der Servoverstärker den Strom bis auf seine eingestellte Stromgrenze. Dieses Verhalten wird bei den Referenzfahrtmethoden auf mechanischen Anschlag genutzt.

#### Referenzierung auf Anschlag:

<u>Vorteil:</u> Einsparung von Schaltern und Sensoren, da der Referenzpunkt an die Mechanik gekoppelt ist.

<u>Nachteil:</u> Schwergängigkeiten der Achse können zu fehlerhaften Referenzpunkterkennungen führen. Es besteht die Gefahr der Beschädigung der Achse durch zu hohe Anschlagskräfte.

Tabelle 5.108: Zuordnung Referenzfahrtmethoden mit und ohne Indeximpuls

| Methoden mit Indeximpuls | Methoden ohne Indeximpuls |
|--------------------------|---------------------------|
| Methoden 1 und 2         | Methoden 17 und 18        |
| Methoden 3 und 4         | Methoden 19 und 20        |
| Methoden 5 und 6         | Methoden 21 und 22        |
| Methoden 7 und 10        | Methoden 23 und 26        |
| Methoden 11 und 14       | Methoden 27 und 30        |

## Referenzierung mit Indeximpuls

124

<u>Vorteil:</u> Der Referenzpunkt wird bei jeder Referenzfahrt wiederholbar und hochgenau gefunden.

*Nachteil:* Der Indeximpuls des Lagemesssystems darf durch Umbau oder Tausch nicht axial verschoben werden, denn dadurch würde sich der Referenzpunkt verschieben.

Durch Verschieben der Schalter können andere Indeximpulse als Referenzpunkte erkannt werden.



## 5.14.1 0x6098 homing\_method

CANopen Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Referenzfahrtmethode (Homing-Methode).

Tabelle 5.109: Objekt 0x6098 homing\_method

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                 | Name/Wertebereich | Beschreibung                               |
|--------|-----|---------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 0x6098 | 00  | S08,<br>RW, M | ECOSTEP<br>VARIO,Mini,COMP | homing_method     | Referenzfahrtmethode 1 bis 34 bzw1 bis -18 |

# 5.14.2 0x6099 homing\_speeds

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Referenzfahrtgeschwindigkeiten. Es sind zwei Werte einstellbar:

- eine schnellere Geschwindigkeit zur Suchfahrt auf den Referenzschalter
- eine langsamere Geschwindigkeit zum genauen Anfahren des Encodernullimpulses.

Tabelle 5.110: Objekt 0x6099 homing\_speeds

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                 | Name/Wertebereich                                         | Beschreibung                                           |
|--------|-----|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0x6099 | 00  | U08,<br>RO  | ECOSTEP<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (2)                                   | -                                                      |
|        | 01  | U32,<br>RWM | ECOSTEP<br>VARIO,Mini,COMP | search_for_switch<br>(0 (2 <sup>29</sup> - 1)) [inc/64 s] | Geschwindigkeit der Suchfahrt auf den Referenzschalter |
|        | 02  | U32,<br>RWM | ECOSTEP<br>VARIO,Mini,COMP | search_for_zero<br>(0 (2 <sup>29</sup> - 1)) [inc/64 s]   | Geschwindigkeit der Suchfahrt auf den Nullpunkt        |

# 5.14.3 0x609A homing\_acceleration

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe der Beschleunigung der Referenzfahrt.

Tabelle 5.111: Objekt 0x609A homing\_acceleration

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                                     | Name/Wertebereich                                                         | Beschreibung                                                                                                                                   |
|--------|-----|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x609A | 00  | U32,<br>RW, M | ECOSTEP<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | homing_acceleration<br>(0 (2 <sup>29</sup> - 1)) [16 inc/s <sup>2</sup> ] | Hochlauf- und Bremsbeschleunigung bei der Referenzfahrt Beispiel: Bei einer Encoderauflösung von 8000 inc/U entspricht 80 000 rund 1000 rad/s² |

# 5.14.4 0x607C home\_offset

CANopen Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe des Referenzoffset. Nach der Referenzfahrt kann mit diesem Wert der Nullpunkt an die gewünschte Stelle gesetzt werden.

Tabelle 5.112: Objekt 0x607C home\_offset

| Objekt | Sub | Тур           | Kompatibel                 | Name/Wertebereich                                            | Beschreibung   |
|--------|-----|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 0x607C | 00  | S32,<br>RW, M | ECOSTEP<br>VARIO,Mini,COMP | home_offset<br>(-2 <sup>31</sup> (2 <sup>31</sup> - 1) [inc] | Referenzoffset |



Wert = 0 ist der Parameter inaktiv.

### 5.14.5 0x2699 homing\_current

Herstellerspezifisches Objekt für zusätzliche Einstellungen für die Referenzfahrtmethoden.

- Vorgabe des Referenzfahrmaximalstromes bei Referenzierung auf mechanischen Anschlag (Referenzfahrtmethoden -1, -2, -17, -18). Es sind zwei Werte einstellbar: der maximale Strom und die Dauer, für welche dieser Strom fließen muss.
- Parameter ,hm\_extra' um das Referenzbit erst nach Stillstand zu setzen.
- Parameter ,HomingRange' zur Vorgabe eines max. Wegs, der bei der Referenzfahrt zurückgelegt werden darf. Der Parameter greift bei allen Referenzfahrtmethoden.
- Parameter 'IndexPulseRange'zur Vorgabe eines max. Wegs, der zwischen Schalterflanke und Nullimpuls zurückgelegt werden darf. Es werden nur Referenzfahrtmethoden mit Nullimpuls überwacht.

| rabene | Objekt         Sub         Typ         Kompatibel         Name/Wertebereich         Beschreibung           00         U08, RO         VARIO, ECOMPACT         Anzahl der Einträge (2)         -           01         U16, RWSM         VARIO, ECOMPACT         homing_current 016383         Stromwert, bei dem der mechanische Anschlag erkannt werden soll           02         U16, RWSM         VARIO, ECOMPACT         HomingDelay 01023 ms         Dauer, für welche der Strom in Subindex 1 fließen muss, damit "Referenz gefunden" signalisiert wird.           03         U16, RWSM         ECOVARIO ab R5.214         hm_extra 0 oder 1         wenn =1: Referenz wird erst nach Stillstand gesetzt           0x2699         Vorgabe eines max. Wegs, der für die Referenzfahrt benötigt werden darf. Wird der Wert überschritten, wird ein Referenzfahrt-Fehler gemeldet. Bei |                |                       |                                          |                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek  | ct Sub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Тур            | Kompatibel            | Name/Wertebereich                        | Beschreibung                                                                                                                                      |
|        | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U08, RO        | VARIO, ECOMPACT       | Anzahl der Einträge (2)                  | -                                                                                                                                                 |
|        | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | VARIO, ECOMPACT       | <b>3</b> _                               | ·                                                                                                                                                 |
|        | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VARIO ECOMPACI |                       | <i>y</i> ,                               | Subindex 1 fließen muss, damit "Re-                                                                                                               |
|        | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       | _                                        |                                                                                                                                                   |
| 0x269  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                       |                                          | Referenzfahrt benötigt werden darf.<br>Wird der Wert überschritten, wird ein                                                                      |
|        | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S32,<br>RWSM   | ECOVARIO<br>ab R5.216 | IndexPulseRange<br>0 2 <sup>31</sup> inc | Vorgabe eines max. Wegs zwischen<br>Schalterflanke und Nullimpuls. Wird<br>der Wert überschritten, wird ein<br>Referenzfahrt-Fehler gemeldet. Bei |

Tabelle 5.112a: Objekt 0x2699 homing\_current

### 5.14.6 0x687C, 0x707C, 0x787C home\_offset\_1 ... home\_offset\_3

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Vorgabe des Referenzoffset für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x687C) des ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x607C.

#### 5.14.7 0x6898, 0x7098, 0x7898

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Vorgabe der Referenzfahrtmethode für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6898) des ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x6098.

#### 5.14.8 0x6899, 0x7099, 0x7899

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Vorgabe der Referenzfahrtgeschwindigkeiten für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x6899) des ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x6099.



### 5.14.9 0x689A, 0x709A, 0x789A

Die CANopen-Objekte (profilspezifisch) dienen zur Vorgabe der Beschleunigung bei der Referenzfahrt für Achse 2 bis Achse 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 (Objekt 0x689A) des ECOVARIO 114D/616D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle. Verhalten wie Objekt 0x609A.

# 5.15 Joystick

## 5.15.1 0x250A joystick

JAT-Objekt zum Konfigurieren eines Joysticks am analogen Eingang. Die Joystick-Funktion ermöglicht das Verfahren des Antriebes gemäß einer im Gerät hinterlegten Tabelle, die Zuordnung zwischen Joystickspannung und Drehzahl enthält. Die Joystickspannung kann als +/- 10-V-Signal am Analog-Differenzeingang oder als 0...+20-V-Signal am AIN-Eingang (bzw. 0...+10V am AIN+) angelegt werden. Allerdings steht nur bei +/-10V der volle Aussteuerbereich zur Verfügung, in den anderen Fällen ist es der halbe.



Tabelle 5.113: Objekt 0x250A joystick

| Objekt   | Sub | Тур          | Kompatibel                      | Name/Wertebereich                          | Beschreibung                                                                                                                                                          |
|----------|-----|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 00  | U08,<br>RO   | E100/200<br>VARIO114/214/414    | Anzahl der Einträge (20)                   | -                                                                                                                                                                     |
|          | 01  | U32,<br>RWS  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | Position Mapping (default=0)               | Mapping Positionswert                                                                                                                                                 |
|          | 02  | U32,<br>RWS  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | Velocity Mapping<br>(default=0)            | Mapping Geschwindigkeitswert                                                                                                                                          |
|          | 03  | S16,<br>RWS  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | Offset (default 512,<br>Limit 00x3FF)      | wird additv beaufschlagt und ver-<br>schiebt den analogen Nullpunkt, für<br>symmetrische Bedienung muss der<br>Wert 512 eingegeben werden                             |
|          | 04  | S16,<br>RWS  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | Filter (default=16)                        | z.Zt. intern fest auf 16                                                                                                                                              |
|          | 05  | S16,<br>RWS  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | Hysteresis<br>(default=8,<br>Limit 00x3FF) | Notwendige Differenz zum gefilterten<br>Vorgängerwert, ist ein Maß für die<br>Auflösung der analogen Eingangs-<br>größe (Schrittgröße zwischen einer<br>Wertänderung) |
|          | 06  | S16,<br>RWS  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | PLimit (default=1023,<br>Limit 00x3FF      | Obere Filterausgangsgrenze                                                                                                                                            |
|          | 07  | S16,<br>RWS  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | NLimit (default 0, Limit 00x3FF)           | Untere Filterausgangsgrenze                                                                                                                                           |
|          | 08  | S32,<br>RWS  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | PWindow (default=0)                        | positive Begrenzung JoyVal                                                                                                                                            |
|          | 09  | S32,<br>RWS  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | NWindow (default=0)                        | negative Begrenzung JoyVal                                                                                                                                            |
| 0x250A   | 10  | S32,<br>RWS  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | JDefault (default=0)                       | JoyVal Ausgabewert, wenn joy control nicht aktiv ist                                                                                                                  |
| 0.1250.1 | 11  | S32,<br>RWS  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | PPosition (default=0)                      | Positiver Lagevorgabewert. In<br>Abhängigkeit des Vorzeichens von<br>JoyOutput wird über PMapping<br>entweder PPosition oder NPosition<br>geschrieben.                |
|          | 12  | S32,<br>RWS  | E100/200/54<br>VARIO114/214/414 | NPosition (default=0)                      | negativer Lagevorgabewert                                                                                                                                             |
|          | 13  | U08,<br>RWMS | E100/200<br>VARIO114/214/414    | joy control<br>(0,1,2, default=0)          | Aktivieren des Joysticks (1 für Aktivierung im Positionsfenster; 2 für sofortige Aktivierung des joy_status-Wortes)                                                   |
|          | 14  | U08,<br>ROM  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | joy status<br>(0,1, default=0)             | Zustand der Weiterleitung des Wertes der Joysticktabelle                                                                                                              |
|          | 15  | S32,<br>ROM  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | JoyVal (default=0)                         | aktueller Wert aus der Joysticktabelle                                                                                                                                |
|          | 16  | S32,<br>ROM  | E100/200<br>VARIO114/214/414    | JoyOutput (default=0)                      | aktueller weitergeleiteter Wert                                                                                                                                       |
|          | 17  | S16, RO      | E100/200<br>VARIO114/214/414    | JoyAct (default=0)                         | aktueller interner Filterwert (Begrenzung PLimit/NLimit)                                                                                                              |
|          | 18  | S16, RO      | E100/200<br>VARIO114/214/414    | JoyLast (default=0)                        | für die Ausgabe genutzter, durch<br>Limits und Hysterese verrechneter<br>JoyAct-Wert                                                                                  |
|          | 19  | S16, RO      | E100/200<br>VARIO114/214/414    | JoyNew (default=0)                         | aktueller Index in der Joysticktabelle [0255]                                                                                                                         |
|          | 20  | U08,<br>RW   | E100/200<br>VARIO114/214/414    | JoyInput<br>(0,1, default=0)               | gewählter Analogeingang<br>(0= Analogeingang 1,<br>1= Analogeingang 2)                                                                                                |



#### Beschreibung der Funktion:

Nach der A/D-Wandlung liegt die Joystickspannung im Servoverstärker im Wertebereich -512 ... +511 vor. Anschließend erfolgt eine 16-fache Filterung (Zeitkonstante ca. 16 ms) und eine Bewertung mit den Parametern Offset und Hysterese. Das Ergebnis der Filterfunktion wird durch 2 geteilt und erzeugt einen Index (0...255) für die Geschwindigkeitstabelle. Die Vorgabe der Sollwerte ist in der sogenannten Joystick-Tabelle (Objekt 2E00...2EFF) enthalten. In dieser Tabelle werden vorzeichenbehaftete 32-Bit-Geschwindigkeitswerte abgelegt. Die spätere Verfahrrichtung wird durch das Vorzeichen bestimmt. Sind keine Werte in der Joystick-Tabelle vorhanden, müssen entsprechende Werte eingetragen werden. Der über den Index aus der Tabelle gelesene Wert JoyVal wird über einen Ausgabefilter weitergeleitet. Dieser Ausgabefilter steuert die Weitergabe mit den Parametern joy\_control, joy\_status und JDefault. JDefault ist ein Wert, der den aktuellen Wert aus der Joystick-Tabelle ersetzt, wenn das joy status-Wort von 1 auf 0 wechselt. joy status zeigt den Zustand der Weiterleitung des Wertes der Joysticktabelle an. Ist joy\_status 0 wird stets JDefault weitergegeben, ist joy\_status 1 erfolgt die Weitergabe des Wertes aus der Joysticktabelle JoyVal. joy\_status wird über joy\_control und den Joystickeingang selbst gesteuert. Ist joy\_control 0, wird intern joy\_status auf 0 gesetzt. Wenn joy\_control = 1 ist bleibt joy\_status zunächst 0. Sowie (NWindow <= JoyVal <= PWindow) gilt, wird joy\_status auf 1 gesetzt. Wenn joy\_control = 2 ist, wird joy\_status sofort auf 1 gesetzt. Wohin der Wert nach dem Ausgabefilter in dem Gerät weitergeleitet wird, bestimmt das für ECOVARIO/ECOSTEP typische Mapping. Zunächst muss entschieden werden, in welcher Betriebsart das Gerät arbeiten soll:

- 1. Drehzahlregelung mit Lageregelung mit Führung (Objekt 0x6040 Betriebsart = 3): Hierfür wird PMapping auf 0 gesetzt, und VMapping auf 60FF0020. Damit bildet sich Joy Output auf der Variablen target\_velocity (Objekt 60FF, Sub-Index 00) ab.
- 2. Positioniermodus mit Führung (Objekt 0x6040 Betriebsart = 1)
  Hierfür wird PMapping benötigt und auf 607A0020 gesetzt. In Abhängigkeit des Vorzeichens von JoyOutput wird über PMapping entweder PPosition oder NPosition geschrieben. Wenn PMapping ungleich 0 ist, wird von JoyOutput immer der absolute Betrag über VMapping weitergereicht. VMapping stellt man geeigneterweise auf 60810020 (profile\_velocity).

## 5.15.2 0x250C joy0 cfg

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren eines Joysticks am Analogeingang 1 (AN0) des ECOSTEP54. Verhalten wie Objekt 0x250A.

## 5.15.3 0x250D joy1 cfg

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren eines Joysticks am Analogeingang 2 (AN1) des ECOSTEP54. Verhalten wie Objekt 0x250A.

## 5.15.4 0x250E joy2 cfg

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren eines Joysticks am Analogeingang 3 (AN2) des ECOSTEP54. Verhalten wie Objekt 0x250A.



## 5.15.5 0x250F joy3 cfg

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren eines Joysticks am Analogeingang 4 (AN3) des ECOSTEP54. Verhalten wie Objekt 0x250A.

# 5.15.6 0x2E00 ... 2EFF joy\_table

Herstellerspezifisches Tabellenobjekt zur Ablage von 255 Werten für die Joystick-Funktion.

# 5.16 Sinusgenerator

#### 5.16.1 0x250C sinusgen\_mapping

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren des Sinusgenerators. Wird benutzt, um in einem wählbaren Ausgabeobjekt Sinussignale zu generieren.

Tabelle 5.114: Objekt 0x250C sinusgen\_mapping

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                 | Name/Wertebereich                                  | Beschreibung                                                                                                                                   |
|--------|-----|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO   | ECOSTEP<br>VARIO, ECOMPACT | Anzahl der Einträge (5<br>bzw. 10 ab Vario R5.149) | -                                                                                                                                              |
|        | 01  | U32,<br>RWS  | ECOSTEP<br>VARIO, ECOMPACT | mapping (default=0)                                | Mapping Zielobjekt,<br>speicherbar ab ECOVARIO R5.149                                                                                          |
|        | 02  | U16,<br>RWM  | ECOSTEP<br>VARIO, ECOMPACT | frequency (default=0)                              | Frequenz, Ausgabewert entspricht f/4 in Hz                                                                                                     |
|        | 03  | U16,<br>RWM  | ECOSTEP<br>VARIO, ECOMPACT | amplitude (default=0)                              | Amplitudenwert                                                                                                                                 |
|        | 04  | U16,<br>RWM  | ECOSTEP<br>VARIO, ECOMPACT | low frequency<br>(default=0)                       | Frequenz, Ausgabewert entspricht f/16 in Hz                                                                                                    |
| 0x250C | 05  | U16,<br>RWM  | ECOSTEP<br>VARIO, ECOMPACT | amplitude shift<br>(default 15, limit 015)         | Amplitudenfaktor im Format 2 <sup>(15-n)</sup> :<br>n=15 entspricht Faktor 2 <sup>0</sup> = 1<br>n=0 entspricht Faktor 2 <sup>15</sup> = 32768 |
|        | 06  | U32,<br>RWS  | ECOVARIO<br>ab R5.149      | SinusgenSrcMapping                                 | Mapping Quellobjekt                                                                                                                            |
|        | 07  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ab R5.149      | SinusGain                                          | Amplitudenwert des Sinussignals                                                                                                                |
|        | 08  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ab R5.149      | SinusOffset                                        | Gleichanteil des Sinussignals                                                                                                                  |
|        | 09  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ab R5.149      | SinusBasis                                         | Dauer einer Sinusperiode in Einheiten des Quellobjekts                                                                                         |
|        | 10  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>ab R5.149      | SinusPhaseShift                                    | Phasenversatz: 16777216 = 360°                                                                                                                 |

Beispiel: Ausgabe eines Signals von 500 Hz mit einer Amplitude von 2 A auf Phase A

0x2701, Subindex  $2 = 9 \rightarrow$  Regelung mit direkter Stromausgabe

0x6060, Subindex  $0 = -3 \rightarrow$  Schleppfehlerüberwachung aus

0x6040, Subindex  $0 = 15 \Rightarrow$  Endstufe einschalten

0x250C, Subindex  $1 = 0x60F61210 \rightarrow Current Offset A mappen$ 

0x250C, Subindex 2 = 2000 → Frequenz eintragen

0x250C, Subindex  $3 = 1638 \rightarrow Amplitude$  eintragen.



#### 5.17 Programmierung von Sequenzen

ECOSTEP\*, ECOVARIO\*, ECOMiniDual und ECOMPACT\* besitzen neben der Online-Bedienung (CANopen, RS232, RS485, etc.) die Fähigkeit, konfigurierte Abläufe selbständig zu steuern. Hierzu wird die sog. Sequenz-Programmierung eingesetzt. Unter einer Sequenz ist eine Aneinanderreihung von Wertzuweisungen auf Objekte zu verstehen, die nacheinander abgearbeitet werden sollen. Die Information, aus welchen Objekten eine Sequenz gebildet werden soll, wird wiederum in eigens dafür vorgesehene Sequenz-Objekte geschrieben. Maximal 256 Sequenzen (ECOMPACT: max. 16 Sequenzen, ECOMiniDual: max. 16 Sequenzen pro Achse) können gespeichert werden.

Die Sequenzprogrammierung kann auf zwei Arten erfolgen:

- die 256 möglichen Sequenzen zu jeweils 8 Wertzuweisungen auf Objekte werden durch die Indizes adressiert (Sequenz-Objekte 0x2000 bis 0x20FF)
- die 8 Wertzuweisungen einer Sequenz werden im Objekt 0x2110 programmiert, wobei die zugehörige Sequenznummer 0 bis 255 im Objekt 0x2111 einstellbar ist

Das Verbinden von mehreren Sequenzen ist durch ein entsprechendes Objekt (0x2118) möglich.

Der Auslöser zur Abarbeitung der programmierten Sequenzen kann erfolgen über

- Direktaufruf über ein entsprechendes Objekt (0x2118), z.B. durch eine übergeordnete Steuerung
- ein digitales Signal ausgegeben von z.B. einer übergeordneten Steuerung oder anderen externen Einrichtungen an einem digitalen Eingang von ECOSTEP, ECOVARIO, ECOMiniDual oder ECOMPACT (Objekt 0x2120). Die digitalen Eingänge sind über das Objekt 0x2121 maskierbar. Das Objekt 0x2122 dient dazu, die Eingangwerte an den digitalen Eingängen anzuzeigen.
- ein vorgegebenes Reglerereignis (z.B. Ziel erreicht, Referenz gefunden, eingeschaltet, etc.). Zur Auswahl des Ereignisses wird das Objekt 0x2140 verwendet.
- ein vorgegebenes Vergleichsereignis (z.B. Istposition > 50.000 Ink etc.). Es stehen 4 Vergleicher zur Verfügung, die über die Objekte 0x2180 ... 0x2183 parametriert werden.

Weiterhin können Wartezeiten festgelegt werden, wenn eine Sequenz nicht unmittelbar nach dem Auslösesignal gestartet werden soll. Die gewünschte Verzögerung wird in einem entsprechenden Objekt spezifiziert (Objekt 0x2130).

Manchen Sequenzauslösern kann zugeordnet werden, ob die Sequenz nur einmalig oder immer wieder ausgeführt werden soll, wenn das entsprechende Ereignis eintritt.

Mit dem Aufruf einer Sequenz werden die 8 möglichen Einträge ohne Verzögerung sofort nacheinander abgearbeitet. Beim Abarbeiten mehrerer Sequenzen liegt zwischen den einzelnen Sequenzen eine Pausenzeit, die beim ECOSTEP ca. 1 ms und beim ECOVARIO ca. 0,25 ms beträgt. Werden durch Regler-, Vergleichs- oder Timerereignisse mehrere Sequenzen gleichzeitig oder in geringem zeitlichen Abstand ausgerufen, werden die einzelnen Sequenzen in der Reihenfolge des Eintreffens im o.g. zeitlichen Abstand abgearbeitet.

Im folgenden werden die einzelnen Objekte detailliert beschrieben.



#### 5.17.1 0x2000 sequencer region

Herstellerspezifische Objekte zum Erstellen kundenspezifischer Abläufe oder Programme.

Tabelle 5.115: Objekt 0x2000 sequencer region

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich                | Beschreibung                                                                           |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (17)         | 256 (ECOMPACT: 16, ECOMiniDu-<br>al: 16 pro Achse) Sequenzen mit<br>jeweils 8 Objekten |
|        | 01  | U08,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | sequence valid (default 0)       | 20XX bezeichnet Sequenz 0xXX<br>0 = Sequenz ist nicht aktiv<br>1 = Sequenz ist aktiv.  |
|        | 02  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | 1. target mapping<br>(default 0) | Zieladresse des 1. Objekts                                                             |
| 0x2000 | 03  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | 1. value (default 0)             | Wert des 1. Objekts                                                                    |
| 20FF   | 04  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | 2. target mapping (default 0)    | Zieladresse des 2. Objekts                                                             |
|        | 05  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | 2. value (default 0)             | Wert des 2. Objekts                                                                    |
|        |     |             |                                |                                  |                                                                                        |
|        | 16  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | 8. target mapping (default 0)    | Zieladresse des 8. Objekts                                                             |
|        | 17  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | 8. value (default 0)             | Wert des 8. Objekts                                                                    |

## Beschreibung:

In einer Sequenz lassen sich 8 Objekte beschreiben. Insgesamt ist Speicherplatz für 256 Sequenzen (ECOMPACT: 16 Sequenzen) vorhanden. Wird eine Sequenz aufgerufen, so werden die Zuweisungen der Reihenfolge nach als Batch abgearbeitet. Mit den folgenden Objekten (0x2120 etc.) lassen sich unterschiedliche Pfade von einer Sequenz zur nächsten durch mehrmaliges Betätigen nur eines Eingangs festlegen. Dazu weist man am Ende einer Sequenz dem entsprechenden Ereignis, z.B. DIN1  $L \rightarrow H$ -Flanke, eine neue Sequenznummer zu.

Beispiel: DIN1 (Reset) schaltet die 3 digitalen Ausgänge DOUT 1..3 an, DIN2 (Enable) schaltet sie wieder aus.

## Vorgehensweise:

- Objekt 0x2121 Subindex 0 (seq\_inputmask) auf 0x3 setzen: L → H von DIN1 und DIN2 sind aktiv
- **⊃** Eingänge wählen:
  - DIN1 L → H auf Sequenz 0 (H->L Ereignisse mit Offset von 8 also Subindex=9) ,
  - DIN2 L → H auf Sequenz 1. Also das Objekt 0x2120 input\_sequence, Subindex 1 auf ,0' und Subindex 2 auf ,1' setzen
- **⊃** Sequenzermappings und Einschalten der beiden Sequenzen:
  - Sequenz 0: Valid=1, (0x2000:01=1)
  - Objekt 0: 0x60FE0120, (0x2000:02=0x60FE0120)
  - Wert 0: DOUT1..3 =1, (0x2000:03=0x70000)
  - Sequenz 1: Valid=1, (0x2001:01=1)
  - Objekt 1: 0x60FE0120, (0x2001:02=0x60FE0120)
  - Wert 1: DOUT1..3 =0, (0x2001:03=0x00000)



## 5.17.2 0x2110 seq\_region

Herstellerspezifisches Objekt zum Sequenzzugriff über den Sequenzindex im Objekt 0x2111, gleicher Aufbau wie in Tabelle 5.115.

Beschreibung: Die 8 Wertzuweisungen jeweils einer Sequenz werden hier in den Subindex 2 ... 17 programmiert. Die zugehörige Sequenznummer wird im Objekt 0x2111 eingestellt.

## 5.17.3 0x2111 seq\_index

Herstellerspezifisches Objekt zum Setzen eines bestimmten Index (Sequenznummer).

Tabelle 5.116: Objekt 0x2111 seq\_index

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich | Beschreibung                    |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 0x2111 | 00  | U08,<br>RWM | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | sequence index    | Sequenznummer für Objekt 0x2110 |

## 5.17.4 0x2118 seq\_add

Herstellerspezifisches Objekt zum direkten Aufruf einer Sequenz.

Tabelle 5.117: Objekt 0x2118 seq\_add

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                |  |  |  |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 0x2118 | 00  | U08,<br>RWM | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | add sequence      | Direkter Sequenzaufruf, auch zum<br>Verbinden von Sequenzen |  |  |  |

Beispiel Aufruf Sequenz 32 aus einer beliebigen anderen Sequenz:  $0x21180008 \Rightarrow 0x20$ 

## 5.17.5 0x2119 seq\_ptr

Herstellerspezifisches Sequenzpointerobjekt, zeigt aktuelle Position (Sequenz) im Ringpuffer der zu verarbeitenden Sequenzen an. Bei Gleichheit wird keine Sequenz verarbeitet.

Tabelle 5.118: Objekt 0x2119 seq\_ptr

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                     | mpatibel Name/Wertebereich Beschreibung |                  |  |  |  |
|--------|-----|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--|--|--|
|        | 00  | U08,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl Einträge (2)                     | -                |  |  |  |
| 0x2119 | 01  | U08,<br>RW | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | SeqPtrLo (default=0)                    | Sequenzpointer 1 |  |  |  |
|        | 02  | U08,<br>RW | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | SeqPtrHi (default=0)                    | Sequenzpointer 2 |  |  |  |



## 5.17.6 0x2120 input\_sequence

Herstellerspezifisches Ereignisobjekt der digitalen Eingänge.

Die Subindize 1 ... 8 aktivieren eine gewünschte Sequenz bei L $\rightarrow$  H-Flanke am entsprechenden Eingang, die Subindize 9 ... 16 enthalten entsprechende Sequenzen für eine H $\rightarrow$  L-Flanke.

Tabelle 5.119: Digitale Eingänge an ECOSTEP, ECOVARIO und ECOMPACT

| Eingang | ECOSTEP        |                    | ECOVARIO         |                    | ECOMPACT         |               |  |
|---------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--|
|         | vorbesetzt     | frei<br>verwendbar | vorbesetzt       | frei<br>verwendbar | vorbesetzt       | frei<br>verw. |  |
| DIN 1   | -              | X                  | Reset            | Χ                  | Reset / Enable 2 | Χ             |  |
| DIN 2   | -              | X                  | Enable           | -                  | Enable 1         | -             |  |
| DIN 3   | -              | Χ                  | Endlage rechts   | Χ                  | Endlage rechts   | Χ             |  |
| DIN 4   | -              | X                  | Endlage links    | Χ                  | Endlage links    | X             |  |
| DIN 5   | -              | X                  | Referenzpunkt    | Χ                  | Referenzpunkt    | Χ             |  |
| DIN 6   | Endlage rechts | X                  | -                | X                  | -                | -             |  |
| DIN 7   | Endlage links  | X                  | Captureeingang 1 | Χ                  | -                | -             |  |
| DIN 8   | Referenzpunkt  | X                  | Captureeingang 2 | Χ                  | -                | -             |  |

Tabelle 5.120: Objekt 0x2120 input sequence

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel Name/Wertebereich Beschreibung |                                  |                                                                 |  |  |  |
|--------|-----|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
|        | 00  | U08,<br>RO  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP            | Anzahl Einträge (16)             | -                                                               |  |  |  |
| 0x2120 | 18  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP            | input_sequence 07<br>(default=0) | Sequenz, die durch L → H-Flanke an<br>DIN1 DIN8 aufgerufen wird |  |  |  |
|        | 916 | U16<br>RWS  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP            | input_sequence 815 (default=0)   | Sequenz, die durch H → L-Flanke an<br>DIN1DIN8 aufgerufen wird  |  |  |  |

# 5.17.7 0x2121 seq\_inputmask

Herstellerspezifisches Maskenobjekt der digitalen Eingänge.

Tabelle 5.121: Objekt 0x2121 seq\_inputmask

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich      | Beschreibung                                                                                                                       |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2121 | 00  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | input mask (default=0) | Aktivierung der Flankenereignisse an den Eingängen (high-Byte für H $\rightarrow$ L-Flanke, low-Byte für L $\rightarrow$ H-Flanke) |

Tabelle 5.122: Bitcodierung für Maskenobjekt 0x2121

| High                  | High-Byte: H → L-Flanke |      |      |      |      | Low-Byte: $L \rightarrow H$ -Flanke |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15 14 13 12 11 10 9 8 |                         |      |      |      | 7    | 6                                   | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |      |      |      |
| DIN8                  | DIN7                    | DIN6 | DIN5 | DIN4 | DIN3 | DIN2                                | DIN1 | DIN8 | DIN7 | DIN6 | DIN5 | DIN4 | DIN3 | DIN2 | DIN1 |

## Beispiele:

- Wert=0x1F1F: DIN1-5 L  $\rightarrow$  H und H  $\rightarrow$  L sind aktiv
- Wert=0x010F: DIN1 H  $\rightarrow$  L und DIN 1-4 L  $\rightarrow$  H sind aktiv



## 5.17.8 0x2122 seq\_inputval

Herstellerspezifisches Objekt zur Anzeige der an den digitalen Eingängen anliegenden Istwerte.

Tabelle 5.123: Objekt 0x2122 seq\_inputval

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                     | Name/Wertebereich | Beschreibung                   |
|--------|-----|------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 0x2122 | 00  | U08,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | SPS_Inputs        | Istwert der digitalen Eingänge |

# 5.17.9 0x2130 seq\_timer0\_cfg

Herstellerspezifisches Zeitschalterobjekt zur Sequenzprogrammierung.

Tabelle 5.124: Objekt 0x2130 timer0\_cfg

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich           | Beschreibung                                                                                                           |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2130 | 00  | U08,<br>RO  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl Einträge (3)         | -                                                                                                                      |
|        | 01  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | TimerSequence (default=0)   | Sequenznummer, die nach einer fest-<br>gelegten Wartezeit aufgerufen wird,<br>z.B. Wert=0x8012 startet Sequenz<br>0x12 |
| 0.2120 | 02  | U32,<br>RW  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | TimerSeqTime<br>(default=0) | Wartezeit in ms, startet Sequenz des<br>Subindex 1 nach dieser Zeit                                                    |
| 0x2130 | 03  | U32,<br>RWS | ECOSTEP                        | TimerMaxTime<br>(default=0) | Wiederholzeit in ms                                                                                                    |

Das Objekt 0x2130, Subindex 01, enthält im Low-Byte die Sequenznummer und im High-Byte die Kennung, wie oft die Sequenz gestartet wird. Mit 0x80XX wird die Sequenz XX einmalig gestartet und mit 0xC0XX wird die Sequenz XX im Takt der Wiederholzeit ständig neu angestoßen. Bei andauernder Ausführung mit 0xC0XX muss außer der Wiederholzeit im Objekt 0x2130, Subindex 03, für die erste Wartezeit ein Wert > 0 in das Objekt 0x2130, Subindex 02, eingetragen werden.



## 5.17.10 0x2140 regler\_sequence

Herstellerspezifisches Ereignisobjekt. Aufgrund eines vorgegebenen Ereignisses (z.B. Ziel erreicht, Referenz gefunden, eingeschaltet) startet die anzugebende Sequenz.

Tabelle 5.125: Objekt 0x2140 regler\_sequence

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl Einträge (16)              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 01  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | regler_sequence 0<br>(default=0)  | Sequenz 0xXX startet, sobald im<br>Statuswort (Objekt 0x6041) das Flag<br>"target reached" gesetzt ist, z.B.<br>Wert=0x8012 startet Sequenz 0x12                                                                                                                                                                                           |
|        | 02  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | regler_sequence 1<br>(default=0)  | Sequenz 0xXX startet, sobald das<br>Flag "reference found" gesetzt ist, z.B.<br>Wert=0x8012 startet Sequenz 0x12                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 09  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | regler_sequence 8<br>(default=0)  | Sequenz 0xXX startet, sobald das<br>Flag "switch on disable" gesetzt ist.<br>Ready-Ausgang ist low.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0x2140 | 10  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | regler_sequence 9<br>(default=0)  | Sequenz 0xXX startet, sobald das Flag "ready to switch on" gesetzt ist. Ready-Ausgang ist high. Gut als Einschaltautomatik, sobald die Logik angeschaltet wird, benutzbar.  Achtung: READY bedeutet, die Zwischenkreisspannung darf eingeschaltet werden, das Einschalten der Endstufe ist aber erst nach Laden der Kondensatoren möglich! |
|        | 11  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | regler_sequence 10<br>(default=0) | Sequenz 0xXX startet, sobald das Flag<br>"Switched on" gesetzt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 12  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | regler_sequence 11<br>(default=0) | Sequenz 0xXX startet, sobald das Flag<br>"Operation enable" gesetzt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 16  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | regler_sequence 15<br>(default=0) | Sequenz 0xXX startet nach Ereignis hardware enable L->H                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Beispiel:

Referenzfahrt starten, sobald im Statuswort das Flag "ready to switch on" gesetzt ist, Digitalen Ausgang 2 (DOUT 2) einschalten nachdem die Referenz gefunden wurde (reference found):

Achtung: Die Zwischenkreisspannung muss schon stabil anstehen, sonst entsteht Fehler!

 $0x2000:01 \rightarrow 0x01$  (Sequenz valid)

0x2000:02 → 0x60600008 (Objekt "Vorgabe der Betriebsart")

0x2000:03 → 0x06 (Betriebsart Referenzfahrt)

 $0x2000:04 \rightarrow 0x60400010$  (Steuerwort)

 $0x2000:05 \rightarrow 0x1F \text{ (Wert = } 0x1F)$ 

0x2140:10 → 0xC000 (Sequenz 0 startet, nachdem Flag "ready to switch on" gesetzt wurde)

 $0x2001:01 \rightarrow 0x01$  (Sequenz valid)

0x2001:02 → 0x60FE0120 (digitale Ausgänge Objekt)

 $0x2001:03 \rightarrow 0x20000 (DOUT 2)$ 

0x2140:02 → 0xC001 (Sequenz 1 startet, nachdem Flag "reference found" gesetzt wurde)

Das High-Byte 0x08.. bedeutet, dass die Sequenz einmalig beim nächsten Aktivwerden des entsprechenden Flags gestartet wird. 0xC0.. bedeutet, dass die Sequenz bei jedem folgenden Wechsel des entsprechenden Flags von nichtaktiv zu aktiv gestartet wird.



## 5.17.11 0x2150 boot\_sequence

Herstellerspezifisches Objekt zum Einrichten einer Bootsequenz.

Tabelle 5.126: Objekt 0x2150 boot\_sequence

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                  |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0x2150 | 00  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | boot sequence     | Sequenz, die nach dem Booten auto-<br>matisch ausgeführt wird |

**Achtung:** Als Wiederholkennung im High-Byte ist hier nur der Eintrag 0x80.. für einmaliges Ausführen sinnvoll.

# 5.17.12 0x2180 cmp0\_cfg, 0x2181 cmp1\_cfg, 0x2182 cmp2\_cfg, 0x2183 cmp3\_cfg

Die herstellerspezifischen Vergleicherobjekte 1..4. dienen in der Sequenzprogrammierung dazu, arithmetische Vergleiche durchzuführen. Abhängig vom Ergebnis wird eine angegebene Sequenz angestoßen. Beim ECOMiniDual sind nur 0x2180 und 0x2181 verfügbar.

Tabelle 5.127: Objekte 0x218x cmpx\_cfg

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (9)      | -                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 01  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Mapping (default=0)          | Objekt, das verglichen werden soll                                                                                                                                                                                           |
|        | 02  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | offset mask (default=0)      | Offset des Vergleichsobjekts                                                                                                                                                                                                 |
|        | 03  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | and mask (default=0xFFFFFFF) | Wert für bitweise UND-Verknüpfung                                                                                                                                                                                            |
|        | 04  | U32,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | compare mask<br>(default=0)  | Vergleichswert                                                                                                                                                                                                               |
| 0x218x | 05  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | operator (default=0)         | Wahl der Verknüpfungsart:  1 = "Objekt = Vergleichswert?"  2 = "Objekt < Vergleichswert?"  3 = "Objekt <= Vergleichswert?"  4 = "Objekt > Vergleichswert?"  5 = "Objekt >= Vergleichswert?"  6 = "Objekt <> Vergleichswert?" |
|        | 06  | U16,<br>RWS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | sequence (default=0)         | Sequenznummer, die nach<br>Vergleich = TRUE gestartet wird                                                                                                                                                                   |
|        | 07  | U32,<br>RWM | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | СтрТетр                      | Mappbarer temporärer Speicherplatz                                                                                                                                                                                           |
|        | 08  | U32,<br>RO  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | CmpValue                     | Wert = 1,<br>wenn bitweiser Vergleich = TRUE                                                                                                                                                                                 |
|        | 09  | U08,<br>ROM | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | CmpResult                    | Wert = 1,<br>wenn arithmetischer Vergleich = TRUE                                                                                                                                                                            |

Beispiel: Sequenz 12 starten, bei Geschwindigkeit >= 1000 min<sup>-1</sup>

Der Vergleicher wird nach dem Eintragen des Mappings aktiv, ändert sich der Mappingwert wird der Vergleicher ausgelöst.

Subindex  $1 \rightarrow 0x606C0020$  (Geschwindigkeit)

Subindex  $4 \rightarrow 0x00823555$  (1000 U/min, Encoder mit einer Auflösung von 8000 Ink/U)

Subindex  $5 \rightarrow 0x0005$  (größer gleich)

Subindex  $6 \rightarrow 0x8012$  (Sequenz)



**Hinweis:** Sequenzobjekte, in denen der Start einer Sequenz über deren Nummer adressiert wird, haben im Low-Byte die Angabe der Sequenznummer und im High-Byte eine 0x80 als Kennung für einmaliges und eine 0xC0 als Kennung für permanentes Ausführen.

## 5.17.13 0x2190 counter0\_cfg, 0x2191 counter1\_cfg, 0x2192 counter2\_cfg, 0x2193 counter3\_cfg

Herstellerspezifische Zählerobjekte 1 ... 4 zur Sequenzprogrammierung. Beim ECOMiniDual sind nur die Objekte 0x2190 und 0x2191 verfügbar.

Tabelle 5.128: Objekte 0x219x counterx\_cfg

| Objekt         | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich         | Beschreibung                      |
|----------------|-----|-------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 0x2190<br>2193 | 00  | U08,<br>RO  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (2)   | -                                 |
|                | 01  | U32,<br>RWM | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | counter add (default=0)   | Wert, der zum Zähler addiert wird |
|                | 02  | U32,<br>RW  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | counter value (default=0) | Zählerstand                       |

## 5.18 Arithmetisches Objekt

# 5.18.1 0x21A0 modify\_cfg

Herstellerspezifisches arithmetisches Objekt. Wird verwendet zur Durchführung arithmetischer Operationen zwischen dem Inhalt eines anzugebenden Quellobjekts und einer anzugebenden Zahl. Das Ergebnis wird in ein anzugebendes Zielobjekt geschrieben.

Tabelle 5.129: Objekt 0x21A0 modify\_cfg

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                     | Name/Wertebereich                  | Beschreibung                                                                                                     |
|--------|-----|--------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO   | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (5)            | -                                                                                                                |
|        | 01  | U32,<br>RWS  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | source mapping (default=0)         | Quellobjekt (1. Operand)                                                                                         |
|        | 02  | U32,<br>RW   | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | destination mapping<br>(default=0) | Ergebnisobjekt erhält Wert aus arithmetischer Operation, ein gültiges<br>Beschreiben löst Rechenvorgang aus.     |
|        | 03  | S32,<br>RWMS | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | operand (default=0)                | Zahl (2. Operand), die mit dem Quell-<br>objekt verknüpft wird                                                   |
| 0x21A0 | 04  | U16,<br>RWS  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | operator (default=0)               | Verknüpfungsart:  0 = ", copy"  1 = " + "  2 = " - "  3 = " * "  4 = " / "  5 = ", AND"  6 = ", OR"  7 = ", XOR" |
|        | 05  | S32,<br>RO   | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | result                             | Anzeige des Ergebnisses der Operation (dazu muss Subindex 2 (Zielobjekt) beschrieben werden.                     |



Beispiel: Wert aus table[1] wird mit 2 multipliziert und auf das Zielobjekt "Zielposition" kopiert.

Subindex  $1 \rightarrow 0x2D010020$  (Wert aus table[1])

Subindex  $3 \rightarrow 0x00000002$ 

Subindex  $4 \rightarrow 0x0003$  (\*)

Subindex  $2 \rightarrow 0x607A0020$  (Zielposition)

**Hinweis:** Ab ECOVARIO Release 4 kann der Modifier auch auf nicht mappbare Objekte schreiben.

#### 5.18.2 0x21D0 ... 0x21D3 minmaxcollector

Herstellerspezifische Objekte zur Aufzeichnung von Minimal-/Maximalwerten.

Tabelle 5.129a: Objekte 0x21D0 ... 0x21D3 minmaxcollector

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel | Name/Wertebereich          | Beschreibung                         |
|--------|-----|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 0x21D0 | 00  | U08,<br>RO  | ECOMPACT   | Anzahl der Einträge (3)    | -                                    |
|        | 01  | U32,<br>RW  | ECOMPACT   | source mapping (default=0) | Quellobjekt für min/max-Aufzeichnung |
| 21D3   | 02  | S32,<br>RWM | ECOMPACT   | value.min (default=0)      | Minimaler eingefangener Wert         |
|        | 03  | S32,<br>RWM | ECOMPACT   | value.max (default=0)      | Maximaler eingefangener Wert         |

### 5.19 Tabellen und Listen

#### 5.19.1 0x21B0 table\_write\_config

Herstellerspezifisches Objekt zum Ablegen der Werte eines mappbaren Objekts in eine Tabelle. Wird benutzt, um eine Variable mehrfach auf die interne Tabelle 0x2D00 zu schreiben.

Tabelle 5.130: Objekt 0x21B0 table\_write\_config

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel               | Name/Wertebereich                                 | Beschreibung                                                                                              |
|--------|-----|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x21B0 | 00  | U08,<br>RO  | E54,<br>VARIO114/214/414 | Anzahl der Einträge (3)                           | -                                                                                                         |
|        | 01  | U32,<br>RWS | E54,<br>VARIO114/214/414 | Mapping (default 0)                               | Mapping Quellobjekt, dessen Wert<br>in die Tabelle geschrieben werden<br>soll (kann jedes Objekt mappen). |
|        | 02  | U08,<br>RW  | E54,<br>VARIO114/214/414 | write control (default 0)                         | Schreibbefehl auslösen (Schreibzeiger wird inkrementiert)                                                 |
|        | 03  | U08,<br>RW  | E54,<br>VARIO114/214/414 | write pointer (default 0,<br>Wertebereich 0 0xFF) | Schreibzeiger (Position in der<br>Tabelle)                                                                |

Werte beliebiger Objekte lassen sich in einer 255 Werte fassenden Tabelle ablegen. Die Werte besitzen eine Datenbreite von 32 Bit. Auf Subindex 1 wird das gewünschte Objekt gemappt, auf Subindex 3 kann die aktuelle Position in der Tabelle gesetzt werden. Wird auf Subindex 2 geschrieben (Wert unerheblich), wird der Wert des gemappten Objektes in der Tabelle (Position erhöht sich automatisch beim Beschreiben) abgelegt. Sind bereits 255 Werte abgelegt, bleibt der Schreibzeiger auf dem letzten Wert stehen. Die geschriebenen Werte lassen sich über einen Tabellenzugriff der Objekte 0x2D00 bis 0x2DFF, entsprechend Index 1..255 der Tabelle, zurücklesen und direkt beschreiben.



### Beispiel:

Subindex  $1 = 0 \times 60630020$  (aktuelle Position)

Subindex 3 = > 0xFF (gewünschter Tabellenplatz: 255)

Subindex 2 = > 0x01 (Schreibbefehl, schreibt aktuellen Positionswert auf den Tabellenplatz 255)

**Hinweis** zum ECOVARIO Release 4: Das Mapping wurde dem arithmetischen Objekt (0x21A0) angeglichen, es können also auch "nicht mappbare" Objekte und Objekte mit Callbackfunktionen gemappt werden.

## 5.19.2 0x21B1 table\_read\_config

Herstellerspezifisches Objekt zum Beschreiben eines mappbaren Objekts mit Werten aus dem Tabellenobjekt. Das Objekt wird benutzt, um Werte der internen Tabelle 0x2D00 auszulesen, es hat damit die inverse Funktion des Objektes 0x21B0.

Tabelle 5.131: Objekt 0x21B1 table\_read\_config

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel               | Name/Wertebereich                         | Beschreibung                                                                 |
|--------|-----|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | E54,<br>VARIO114/214/414 | Anzahl der Einträge (3)                   | -                                                                            |
|        | 01  | U32,<br>RWS | E54,<br>VARIO114/214/414 | Mapping (default 0)                       | Mapping Zielobjekt                                                           |
| 0x21B1 | 02  | U08,<br>RW  | E54,<br>VARIO114/214/414 | read control (default 0)                  | Wert aus Tabelle holen und auf<br>Zielobjekt ablegen (Lesezeiger<br>erhöhen) |
|        | 03  | U08,<br>RW  | E54,<br>VARIO114/214/414 | read pointer (default 0,<br>Limit 0 0xFF) | Position in der Tabelle                                                      |

Auf Subindex 1 wird das gewünschte Objekt gemappt, auf Subindex 3 kann die aktuelle Position in der Tabelle gesetzt werden. Wird auf Subindex 2 geschrieben (Wert unerheblich) wird der aktuelle Tabellenwert auf das gemappte Objekt abgelegt, die Position erhöht sich dabei automatisch. Sind bereits 255 Werte abgelegt, bleibt der Zeiger auf dem letzten Wert stehen. Die Tabellenwerte lassen sich über einen Tabellenzugriff der Objekte 0x2D00 bis 0x2DFF, entsprechend Index 1..255 der Tabelle, sowohl zurücklesen als auch direkt beschreiben.

**Hinweis** zum ECOVARIO Release 4: Das Mapping wurde dem arithmetischen Objekt (0x21A0) angeglichen, es können also auch "nicht mappbare" Objekte und Objekte mit Callbackfunktionen gemappt werden.

#### 5.19.3 0x2D00 table\_object

Herstellerspezifische Tabellenobjekte. Die über das Konfigurationsobjekt 0x21B0 geschriebenen Werte können von 0x2D00 bis 0x2DFF, entsprechend Index 1..255 der Tabelle, sowohl zurückgelesen als auch direkt beschrieben werden.

Tabelle 5.132: Objekt 0x2D00 table object

| Objekt               | Sub | Тур     | Kompatibel              | Name/Wertebereich | Beschreibung |
|----------------------|-----|---------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 0x2D00<br><br>0x2DFF | 00  | S32, RW | E54<br>VARIO114/214/414 | Wert              | Tabellenwert |



#### 5.20 Aufnahmefunktion (Transientenrecorder)

Mit Hilfe der Aufnahmefunktion (Transientenrecorder) kann im ECOVARIO, ECOSTEP und ECOMPACT der zeitliche Verlauf von bis zu 8 Objekten (ECOMiniDual: 4) der Datenbreite 16 Bit bzw. 4 Objekten (ECOMiniDual: 2) der Datenbreite 32 Bit in Listen der Größe 2000 (beim ECOVARIO, wenn maximal mögliche Anzahl an Objekten aufgezeichnet wird) bzw. 1000 (beim ECOMPACT) mit einer minimalen Zeitauflösung von 1 ms aufgenommen werden. Hilfreich ist dies z.B. bei der Regleroptimierung, der Fehlersuche oder beim Erfassen von internen Messgrößen. Die aufgenommenen Daten können zur weiteren Auswertung mit Hilfe von ECO Studio z.B. in eine Textdatei (.csv) exportiert werden.

Die Gesamtspeicherkapazität des Transientenrecorders beträgt im ECOVARIO und ECOSTEP 64 kByte, im ECOMPACT und im ECOMiniDual 32 kByte pro Achse.

Die Funktion des Transientenrecorders wird durch folgende Objekte realisiert:

| <b>○</b> 0x2200 transient_var_access   | Auslesen des Transientenspeichers (16 Bit)        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>○</b> 0x2201 transient_var_mapping  | Mapping der aufzuzeichnenden Objekte (max. 8 / 4) |
| <b>○</b> 0x2203 transient_var_access32 | Auslesen des Transientenspeichers (32 Bit)        |
| <b>○</b> 0x2208 transient_mem_access   | Auslesen des gesamten Transientenspeichers        |
| <b>○</b> 0x2210 transient_count        | Auslesen der Zählerlänge des Transientenspeichers |
| <b>○</b> 0x2211 transient_pos          | Auslesen/Setzen der Ausleseposition in der Liste  |
| <b>○</b> 0x2212 transient_index        | Auslesen/Setzen der Speicherposition              |
| <b>○</b> 0x2213 transient_size         | Auslesen der Speicherrahmengröße                  |
| <b>○</b> 0x2214 transient_time         | Setzen/Auslesen der Aufnahmezeitauflösung         |
| <b>○</b> 0x2215 transient_trigger_cfg  | Konfigurieren des Aufnahmetriggers                |
| 66 6                                   | 6                                                 |

Nachfolgend wird das Zusammenspiel der Objekte anhand eines Beispiels beschrieben. Auf der folgenden Seite findet sich zudem eine graphische Übersicht der Funktion Transientenrecoder.

Beispiel: Es soll die aktuelle Drehzahl 10 mal (im Sekundentakt) aufgezeichnet werden:

Objektmapping: 0x2201:01 = 0x606C0020 (akt. Drehzahl) Auflösung: 0x2214:00 = 1000 (entspricht 1000ms)

Länge der Liste / Starten des Einlesens: 0x2210:00 (transient\_count) = 10

Zählerwert wird im Sekundentakt dekrementiert, bei ,0' angekommen ist das Einlesen beendet.

#### Auslesen der Liste:

Die Werte können entweder mit der Datenbreite 16 Bit (Objekt 0x2200) oder 32 Bit (Objekt 0x2203) ausgelesen werden. Im Beispielfall ist der Wert im gemappten Objekt 0x606C ein 32-Bit-Wert, es wird also zum Auslesen das Objekt 0x2203 verwendet. Der Transientenzeiger muss vorher mittels Objekt 0x2211 positioniert werden, der erste Wert steht auf der Position, die das Objekt 0x2210 (transient\_count) anzeigt, es wird also rückwärts gezählt.

0x2211:00 Wert=10 schreiben, d.h. Auslesefenster auf 1. aufgenommenen Drehzahlwert setzen 0x2203:01 1. Drehzahlwert bei t = 0s

0x2211:00 Wert=1 schreiben, d.h. Auslesefenster auf letzten aufgenommenen Drehzahlwert setzen

0x2203:01 letzter Drehzahlwert bei t = 10s

Bild 5.4: Graphische Übersicht der Funktion Transientenrecorder



Objekt 1
Objekt 2

Objekt 3 Objekt 4 4 verschiedene Objekte können aufgezeichnet werden. insgesamt 64 kByte Daten

Länge der Liste / Starten des Einlesens:

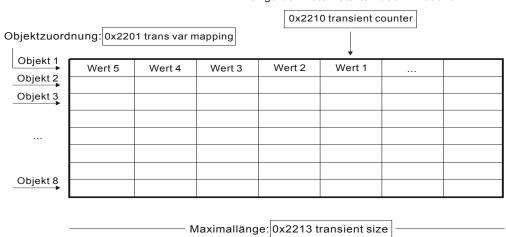

# 5.20.1 0x2200 transient\_var\_access

Herstellerspezifisches Objekt zum Auslesen von Daten mit 16 Bit Datenbreite aus dem Transientenspeicher. Es bietet ein Ausgabefenster für 8 Werte. Die Ausleseposition ergibt sich aus:

 $\underline{\text{WriteIndex}[0x2212] - \text{ReadPos}[0x2211] \cdot \text{FrameSize}[0x2213]}$ 

2

Tabelle 5.133: Objekt 0x2200 transient\_var\_access

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                     | Name/Wertebereich       | Beschreibung                   |
|--------|-----|------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 0,2200 | 00  | U08,<br>RO | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (8) | -                              |
| 0x2200 | 18  | U16,<br>RW | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | data                    | 8 Worte des Transientenpuffers |



#### 5.20.2 0x2201 transient\_var\_mapping

Herstellerspezifisches Objekt zum Mapping von max. 8 (ECOMiniDual: 4) aufzuzeichnenden Objekten.

Objekte mit Datenbreite 8 Bit werden wortweise gemappt. 32-Bit-Objekte werden auf 2 Mappings aufgeteilt, es können dann max. 4 (ECOMiniDual: 2) Objekte aufgezeichnet werden.

*Hinweis:* Das Mappen funktioniert nur, wenn die Aufzeichnung beendet ist, d.h. Objekt 0x2210 (transient\_count) =1 ist. Endlosaufnahmen müssen vorher abgeschaltet werden!

Tabelle 5.134: Objekt 0x2201 transient\_var\_mapping

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                            | Name/Wertebereich                                  | Beschreibung              |
|--------|-----|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | E100/200<br>VARIO,COMP<br>E. MiniDual | Anzahl der Einträge (8)<br>Anzahl der Einträge (4) | -                         |
| 0x2201 | 18  | U32,<br>RWS | E100/200<br>VARIO,COMP                | mappings                                           | 8 bzw. 4 mappbare Objekte |
|        | 14  | U32,<br>RWS | E. MiniDual                           | mappings                                           | 4 bzw. 2 mappbare Objekte |

#### 5.20.3 0x2203 transient\_var\_access32

Herstellerspezifisches Objekt zum Auslesen von Daten mit 32 Bit Datenbreite aus dem Transientenspeicher. Es bietet ein Ausgabefenster für 4 Werte (analog zum Objekt 0x2200).

Die Ausleseposition ergibt sich aus:

(WriteIndex[0x2212] - ReadPos[0x2211] \* FrameSize[0x2213])

2

Tabelle 5.135: Objekt 0x2203 transient\_var\_access32

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel              | Name/Wertebereich       | Beschreibung                    |
|--------|-----|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 02202  | 00  | U08,<br>RO | E100/200<br>VARIO, COMP | Anzahl der Einträge (4) | F                               |
| 0x2203 | 14  | U32,<br>RW | E100/200<br>VARIO, COMP | data                    | 4 DWORDs des Transientenpuffers |

## 5.20.4 0x2208 transient\_mem\_access

Herstellerspezifisches Objekt zum Auslesen des gesamten Transientenrecorders (segmentiert).

Tabelle 5.136: Objekt 0x2208 transient\_mem\_access

| Objekt | Sub | Тур                 | Kompatibel                          | Name/Wertebereich      | Beschreibung                               |
|--------|-----|---------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 0x2208 | 00  | Domain<br>16 Bit,RO | ECOVARIO vor R5.7<br>Mini, ECOMPACT | F                      | 64 kByte werden wortweise ausgelesen       |
|        | 00  | U08,RO              | ECOVARIO ab R5.7                    | Anzahl der Einträge(2) | -                                          |
|        | 01  | U32,RW              | ECOVARIO ab R5.7                    | size                   | Anzahl (byteweise) der Auslesedaten setzen |
|        | 02  | Domain<br>16 Bit,RO | ECOVARIO ab R5.7                    | buffer                 | 64 kByte werden wortweise ausgelesen       |

Hinweis zu Sub 01: **Beispiel:** 2560 Byte = 4 Byte (4 Mappingobjekte) \* 640 Werte

Hinweis zu Sub 02: Beispiel: 2-Byte-Werte werden für das 4-Byte-Raster doppelt eingetragen.

**Beispiel:** 1-Byte-Werte werden mit Nullen auf 2 Byte aufgefüllt und für das 4-Byte-Raster doppelt eingetragen.



## 5.20.5 0x2210 transient\_count

Herstellerspezifisches Objekt zum Auslesen der Zählerlänge des Transientenrecorders.

Wird dieses Objekt beschrieben, wird die entprechende Anzahl aufgenommen, dabei wird dieser Zähler dekrementiert. Ist er bei "0" angekommen ist die Aufzeichnung beendet. Der Wert "0xFFFF" ermöglicht ein Endlosaufzeichnen.

**Hinweis:** Beim ECOMPACT und beim ECOMiniDual startet der Transientenrecorder nur, wenn nicht gleichzeitig ein Zugriff auf das EEPROM und kein gleichzeitiges Auslesen des Transientenrecorders stattfindet.

Tabelle 5.137: Objekt 0x2210 transient\_count

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                  | Name/Wertebereich | Beschreibung                   |
|--------|-----|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 0x2210 | 00  | U16,<br>RWM | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | WriteCount        | Länge der aufzunehmenden Daten |

## 5.20.6 0x2211 transient\_pos

Herstellerspezifisches Objekt zum Auslesen/Setzen der Ausleseposition in der Liste.

Tabelle 5.138: Objekt 0x2211 transient\_pos

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                        | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                       |
|--------|-----|------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2211 | 00  | U16,<br>RW | E100/200<br>ECOVARIO,<br>ECOMPACT | ReadPos           | Verschiebt das Ausgabefenster im<br>Speicher, die Position des Objektes<br>0x2210 (transient_count) ist die<br>Position des 1. eingelesenen Wertes |

#### 5.20.7 0x2212 transient\_index

Herstellerspezifisches Objekt zum Auslesen/Setzen der Speicherposition.

Tabelle 5.139: Objekt 0x2212 transient\_index

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                        | Name/Wertebereich   | Beschreibung                                 |
|--------|-----|------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 0x2212 | 00  | U16,<br>RW | E100/200<br>ECOVARIO,<br>ECOMPACT | TransientWriteIndex | Verschiebt das Ausgabefenster im<br>Speicher |

## 5.20.8 0x2213 transient\_size

144

Herstellerspezifisches Objekt zum Auslesen der Speicherrahmengröße.

Tabelle 5.140: Objekt 0x2213 transient\_size

| Objekt | Sub | Тур     | Kompatibel                        | Name/Wertebereich  | Beschreibung                                                               |
|--------|-----|---------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0x2213 | 00  | U08, RO | E100/200<br>ECOVARIO,<br>ECOMPACT | TransientFrameSize | Berechnete Anzahl der Ausgabeframes in Bytes (pro Mapping 2 Bytes= 1 Wort) |



# 5.20.9 0x2214 transient\_time

Herstellerspezifisches Objekt zum Setzen/Auslesen der Aufnahmezeitauflösung.

Tabelle 5.141: Objekt 0x2214 transient\_time

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                  | Name/Wertebereich         | Beschreibung                   |
|--------|-----|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 0x2214 | 00  | U16,<br>RWS | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | TransientTime (default=1) | Auflösung der Aufnahme in [ms] |

# 5.20.10 0x2215 transient\_trigger\_cfg

Herstellerspezifisches Objekt zum Konfigurieren des Aufnahmetriggers.

Tabelle 5.142: Objekt 0x2215 transient\_trigger\_cfg

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                  | Name/Wertebereich       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (5) | -                                                                                                                                                                                                              |
|        | 01  | U32,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | mapping                 | Objektmapping                                                                                                                                                                                                  |
|        | 02  | S32,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | TriggLevel              | Triggerschwelle                                                                                                                                                                                                |
|        | 03  | U16,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | TriggCount              | Setzt WriteCount, somit die Länge<br>der Liste.<br>Durch Setzen wird gleichzeitig die<br>Aufnahmefunktion gestartet.                                                                                           |
| 0x2215 | 04  | U08,<br>RW | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | TriggControl            | <ul> <li>Trigger-Kontrollbits (kombinierbar)</li> <li>Bit 0: Trigger bei Gleichheit,</li> <li>Bit 1: Trigger bei -/+ Übergang (pos. Flanke),</li> <li>Bit 2: Trigger bei +/- Übergang (neg. Flanke)</li> </ul> |
|        | 05  | U08,<br>RO | E100/200<br>VARIO,Mini,COMP | TriggStatus             | Trigger-Statusbits:     Bit 0: Gleichheit,     Bit 1: Wert größer als Trigger-schwelle,     Bit 2: Wert kleiner als Trigger-schwelle                                                                           |

**Hinweis:** Beim ECOMPACT und beim ECOMiniDual startet der Transientenrecorder nur, wenn nicht gleichzeitig ein Zugriff auf das EEPROM und kein gleichzeitiges Auslesen des Transientenrecorders stattfindet.



#### 5.21 Applikationsspezifische Objekte

#### 5.21.1 0x21C0 position capture

Der ECOVARIO 114D/214/414/616 verfügt über zwei Capture-Eingänge (CAP1 und CAP2) zur schnellen Erfassung von Prozessereignissen. Am ECOSTEP steht hierzu der Eingang "N" an der Schittstelle X7, Pin4, zur Verfügung. Die Verzögerungszeit zwischen Capture-Ereignis und Positionserfassung beträgt hierbei minimal 40 ns. Über einen solchen Eingang kann z.B. das differentielle Tastsignal einer Messmaschine dazu benutzt werden, die Istposition der Servoachse echtzeitmäßig zu erfassen. Zusätzlich können, auch beim ECOVARIO 114, die digitalen Mehrzweckeingänge zur Positionserfassung verwendet werden, allerdings ergeben sich hier höhere Verzögerungszeiten je nach Eingang und Flanke im Bereich 90 µs bis 1,6 ms.

**Hinweis:** Beachten Sie die Beschaltungshinweise für die Capture-Eingänge, die in der Installations- und Betriebsanleitung ECOVARIO und im Installationshandbuch ECOSTEP zu finden sind.

Die Auflösung beträgt abhängig vom Encodertyp zumeist +/- 1 inc. Unterstützt werden Inkrementalencoder, Absolutwertencoder (BISS, EnDat) und SINCOS-Encoder.

Die Parametrierung der Funktion Schnelle Positionserfassung erfolgt über das Objekt 0x21C0. Bei jedem Capture-Ereignis des in Sub-Index 05 gewählten Einganges wird die Istposition in Sub-Index 03 abgelegt und der Zähler in Sub-Index 02 um 1 erhöht. Der Zähler ist schreibbar, d.h., er kann z.B. durch Schreiben einer 0 zurückgesetzt werden. Jeder Zählerübergang von 0 auf 1 wird als Strobe zur Abarbeitung einer anzugebenden Sequenz interpretiert, d.h. es wird zusätzlich die Istposition in Sub-Index 04 abgelegt und die in Sub-Index 01 eingetragene Sequenz (Eintrag für Sequenz 01 z.B. 8001) einmalig abgearbeitet. Im Sub-Index 06 wird die Positionsquelle angegeben, deren Positionswert bei Auftreten eines Capture-Ereignisses in Sub-Index 03 übernommen wird. Zusätzlich kann in Sub-Index 07 noch ein Offset eingetragen werden, der zum Positionswert in Sub-Index 03 hinzuaddiert bzw. von diesem abgezogen wird.

Tabelle 5.143: Objekt 0x21C0 position capture

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                | Name/Wertebereich                    | Beschreibung                                                                     |
|--------|-----|-------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | ECOSTEP<br>ECOVARIO R5 .9 | Anzahl der Einträge (8)              | -                                                                                |
|        | 01  | U16,<br>RWS | ECOSTEP<br>ECOVARIO R5 .9 | position_cap_sequence<br>(default=0) | Sequenz, die bei H-L-Flanke des<br>Capture Counters ausgeführt wird              |
| 0x21C0 | 02  | S32,<br>RWM | ECOSTEP<br>ECOVARIO R5 .9 | position_cap_count                   | Zähler der Capture-Ereignisse                                                    |
|        | 03  | S32,<br>ROM | ECOSTEP<br>ECOVARIO R5 .9 | position_cap_value                   | Position des Capture-Ereignisses                                                 |
|        | 04  | S32,<br>ROM | ECOSTEP<br>ECOVARIO R5 .9 | position_cap_strobe                  | position_cap_value wird bei L-H-<br>Flanke des Capture Counters hier<br>abgelegt |



| 0x21C0 | 05 | U16,<br>RWS | ECOVARIO R5.9  | position_cap_input<br>(default=0)  | Captureeingang (111):  0: Funktion deaktiviert  1: Nullimpulscapture Port A  2: Nullimpulscapture Port B  3: L -> H-Flanke CAP1 (DIN7 im ECOVARIO 114)  4: H -> L-Flanke CAP1 (DIN7 im ECOVARIO 114)  5: L -> H-Flanke CAP2 (DIN8 im ECOVARIO 114)  6: H -> L-Flanke CAP2 (DIN8 im ECOVARIO 114)  7: L -> H-Flanke CAP2 (DIN8 im ECOVARIO 114)  7: L -> H-Flanke dig. Eingang "HOME" (nicht möglich im ECOVARIO 114)  8: H -> L-Flanke dig. Eingang "HOME" (nicht möglich im ECOVARIO 114)  9: L -> H-Flanke dig. Eingang "DIN6" (nicht möglich im ECOVARIO 114)  10: H -> L-Flanke dig. Eingang "DIN6" (nicht möglich im ECOVARIO 114)  11: Flanke durch SDO-Zugriff auf Subindex 8 |
|--------|----|-------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 06 | U16,<br>RWS | ECOVARIO R5 .9 | position_cap_source<br>(default=0) | Positionsquelle (03): 0: Motorencoder (reiner Encoderwert) 1: Drehzahlencoder (reiner Encoderwert) 2: Lageencoder (Lagepositionswert inklusive Drehsinn und homeoffset (1ms Abtastung)) 3: Masterencoder (reiner Encoderwert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 07 | S32,<br>RWS | ECOVARIO R5 .9 | position_cap_offset<br>(default=0) | Positionsoffset, wird auf "position_cap_value" addiert/ subtrahiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 08 | U08,<br>RWM | ECOVARIO R5 .9 | position_sw_trigger<br>(default=0) | SW-Trigger durch Objektzugriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Die Verzögerungszeiten durch Hard- und Software zwischen Capture-Zeitpunkt und Bearbeitung des Ereignsses sind von der verwendeten Schnittstelle abhängig:

CAP1, CAP2 40ns bei >=12V (ECOVARIO 114D/214/414/616(D)/ECOMPACT400)

DIN5 (HOME), DIN6 90µs bei 24V, 90µs bei 12V (Mindestpegel: 8V, nur ECOVARIO 214/414,

digitale Eingänge galvanisch getrennt)

DIN7 (CAP1), DIN8 (CAP2) H -> L-Flanke: 1,6ms bei 24V, 1ms bei 12V (Mindestpegel: 8V, nur ECOVARIO 114)

L -> H-Flanke: 400µs bei 24V, 700µs bei 12V (Mindestpegel: 8V, nur ECOV. 114)

Nullimpulscapture inkrementell/

SINCOS Port A/B ca. 40 ns

Verzögerungszeit SDO-Capturen: Laufzeit eines CAN-Rahmens (ca. 100 μs) + max. 1 ECOVARIO-Hauptschleifendurchgang (ca. 500 μs)

Die maximale Capture-Frequenz beträgt 100 Hz. Die minimal erforderliche Flankenbreite bei den digitalen Eingängen beträgt 5 ms.

Verzögerungszeiten der Positionsquellen:

Verzögerungszeit Inkremental-/ SINCOS-Encoder: Nur Hardwareverzögerung ca. 40ns Verzögerungszeit Absolutencoder: Max. 120  $\mu$ s alter Positionswert, wenn als Motor- oder Drehzahlencoder konfiguriert.



### 5.21.2 0x2FC0 position\_impulse

Herstellerspezifisches Objekt zur Ausgabe von Positionsrückmeldungen an der Schnittstelle X13 des ECOVARIO 114/214/414 mit folgenden Eigenschaften:

- Positionsabtastung 16kHz
- Impulsbreite 15μs
- Positionsraster parametrierbar
- Ausgabe durch RS485-Signal als 5-V-Differenzspannung an X13, Pin 3 und 8. *Hinweis:* Dadurch fällt die frei verwendbare RS485-Schnittstelle weg.

Tabelle 5.143a: Objekt 0x2FC0 position\_impulse

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                 | Name/Wertebereich          | Beschreibung                                                              |
|--------|-----|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | ECOVARIO R5<br>114/214/414 | Anzahl der Einträge (6)    | -                                                                         |
|        | 01  | S16, RW     | ECOVARIO R5<br>114/214/414 | mode                       | 0=aus, 1=positiv, -1=negativ                                              |
|        | 02  | S32,<br>RWM | ECOVARIO R5<br>114/214/414 | start_position             | Startposition                                                             |
| 0x2FC0 | 03  | S32,<br>RWM | ECOVARIO R5<br>114/214/414 | grid<br>(1 - 0x7FFFFFFF)   | Positionsraster                                                           |
|        | 04  | U32,<br>RWM | ECOVARIO R5<br>114/214/414 | counter<br>(0 - 0xFFFFFFF) | Zähler                                                                    |
|        | 05  | U32,<br>RM  | ECOVARIO R5<br>114/214/414 | signal_position            |                                                                           |
|        | 06  | U16,<br>RW  | ECOVARIO R5<br>114/214/414 | pos_pulse_encoder          | Auswahl des Encoders<br>1: Positionsencoder (default)<br>2: Masterencoder |

Wird in "mode" eine 1 eingetragen, dann wird ab der "Startposition" in positiver Fahrtrichtung immer wenn eine Position erreicht ist, die im Positionsraster liegt, ein Signal mit 15 µs Breite ausgegeben. Die maximale Anzahl der Signale ist vom "Zähler" abhängig. Man muss also immer den "Zähler" neu beschreiben, damit Signale ausgelöst werden. Bei jedem Signal wird der "Zähler" um eins verringert und zeigt somit immer die aktuell ausstehenden Signale an. Möchte man in negativer Richtung Signale ab einer "Start-Position" auslösen, muss in "mode" eine -1 eingetragen werden.

Dieses Objekt funktioniert immer und unabhängig vom Einschaltzustand des Reglers. Einmal durch "mode" aktiviert können die Signale auch durch manuelles Schieben der Achse erzeugt werden.

#### Hinweise:

- Nach Setzen der Parameter ist zum Aktivieren der Funktion ein Abspeichern und anschließender Neustart des Servoverstärkers erforderlich.
- Nach dem Ausschalten durch "mode = 0", muss zum Aktivieren der regulären RS485-Schnittstelle ebenfalls wieder gespeichert und der Servoverstärker neu gestartet werden.



#### 5.21.3 0x2FC2 changier control para

Herstellerspezifisches Objekt zur Parametrierung des Changiermodus bei Verlegeantrieben in der Wickeltechnik.

Die Betriebsart "Changieren" wird aktiviert, indem als Betriebsart im Objekt 0x6060 00 (mode of operation) der Wert -10 angegeben wird. Durch das Einstellen einer anderen Betriebsart (z.B. Betriebsart 1 - Positionieren) wird die Betriebsart "Changieren" wieder deaktiviert. In der Betriebsart "Changieren" bewegt sich die Achse mit der über die Getriebeübersetzung umgerechneten Mastergeschwindigkeit zwischen zwei Wendepunkten hin und her. An den Wendepunkten erfolgt ein schneller Richtungswechsel. Die Anfangsrichtung wird im Parameter chang\_startdir (Sub-Index 07) festgelegt. Um eine Wulstbildung des Wickelgutes an den Rändern zu vermeiden, lässt sich ein dynamischer Offset zu den Randpositionen einstellen. Nach jedem Doppelhub wird der Offset um den Betrag chang\_offsstp (Sub-Index 06) erhöht, bis der Wert chang\_maxoffs (Sub-Index 05) erreicht ist. Danach wird mit jedem Doppelhub der Offset wieder um den Betrag chang\_offsstp verringert, bis der Wert chang\_minoffs (Sub-Index 04) erreicht ist. Dieser Zyklus wird laufend wiederholt.

Tabelle 5.143b: Objekt 0x2FC2 changier control para

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel  | Name/Wertebereich         | Beschreibung                                                                                                                                               |
|--------|-----|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO   | ECOVARIO R5 | Anzahl der Einträge (12)  | F                                                                                                                                                          |
|        | 01  | S16,<br>RWMS | ECOVARIO R5 | chang_mode<br>(default=0) | Default-Changiermodus Parallel-<br>struktur<br>(reserviert für weitere Modi, z.B.:<br>Zick-Zack-Struktur, Tannenbaum-<br>struktur, sprungförmige Änderung) |
|        | 02  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO R5 | chang_minpos              | untere Wendeposition                                                                                                                                       |
|        | 03  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO R5 | chang_maxpos              | obere Wendeposition                                                                                                                                        |
|        | 04  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO R5 | chang_minoffs             | kleinster Wert des dynamischen<br>Offset                                                                                                                   |
|        | 05  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO R5 | chang_maxoffs             | größter Wert des dynamischen<br>Offset                                                                                                                     |
| 0x2FC2 | 06  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO R5 | chang_offsstp/ 00x7F      | Defaultwert = 0, Änderungsbe-<br>trag des dynamischen Offset pro<br>Doppelhub                                                                              |
|        | 07  | S08,<br>RWMS | ECOVARIO R5 | chang_startdir            | Changierrichtung beim Start der<br>Changierung                                                                                                             |
|        | 08  | S08,<br>RWM  | ECOVARIO R5 | chang_aktdir              | aktuelle Changierrichtung                                                                                                                                  |
|        | 09  | S32,<br>RWM  | ECOVARIO R5 | chang_aktminpos           | aktuelle untere Wendeposition                                                                                                                              |
|        | 10  | S32,<br>RWM  | ECOVARIO R5 | chang_aktmaxpos           | aktuelle obere Wendeposition                                                                                                                               |
|        | 11  | S32,<br>RWM  | ECOVARIO R5 | chang_aktoffs             | aktueller Wert des Offset zu den<br>Randpositionen                                                                                                         |
|        | 12  | S16,<br>RWM  | ECOVARIO R5 | chang_aktoffsdir          | aktuelle Änderungsrichtung des<br>Offset                                                                                                                   |

Reglereinstellung: Der Wendevorgang soll möglichst schnell und überschwingfrei eingestellt werden (trapezförmiges Geschwindigkeitsprofil). Dazu müssen die Parameter in den Objekten 0x6083 profile\_acceleration und 0x6084 profile\_deceleration möglichst genau auf das Beschleunigungsvermögen des Motors angepasst werden. Das Einschwingverhalten wird dann in der Hauptsache über die folgenden Parameter optimiert:



0x60FB 03 pc\_vfff Drehzahlvorsteuerung

0x60F9 01 vc\_kp P-Verstärkung Drehzahlregler

0x60F9 02 vc\_ki I-Verstärkung Drehzahlregler

0x60F9 05 vc\_ouput\_filter\_length Ausgangsfilter Drehzahlregler.

### Synchronisierung von Wickelachse und Verlegeachse beim ECOVARIO 114 D/616 D:

Wird der 2-Achs-Servoverstärker ECOVARIO 114D/616D eingesetzt (z.B. Achse 1: Wickelachse, Achse 2: Verlegeachse), so kann die Synchronisierung der Achsen servoverstärkerintern erfolgen.

Einstellungen: Achse 1: Masterencoder Objekt 0x2720, Sub-Index 03: gleicher Eintrag wie

Objekt 0x6410, Sub-Index 29 (Motorencoder)

Achse 2: Master/Slave-Getriebe Objekt 2509, Sub-Index 05: = 1

(Masterencoder der anderen Achse verwenden).

#### 5.21.4 0x6071 target\_current

CANopen-Objekt (profilspezifisch) zur Vorgabe des Sollstroms im kundenspezifischen drehmomentengeregelten Betrieb (Profile Torque Mode).

Tabelle 5.144: Objekt 0x6071 target\_current

| Objekt | Sub     | Тур                                 | Kompatibel                       | Name/Wertebereich                                                                                                                                                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6071 | 00 S16, | ECOVARIO<br>ECOMPACT<br>E. MiniDual | target_current<br>(-16383 16383) | Sollstrom im kundenspezifischen PROFILE_TORQUE_MODE  Normierung des Stromsollwertes: DC-Wert = AC-Wert • $\sqrt{2}$ Sollstrom DC (Sollstrom AC) z.B. 20 $A_{\rm DC}$ / 16383 (14 $A_{\rm eff}$ / 16383) |                                                                                                                                                                                                                            |
|        |         |                                     | ECOVARIO<br>616 (D)              | target_current<br>(-18536 18536)                                                                                                                                                                        | Sollstrom DC (Sollstrom AC)<br>z.B. 24 A <sub>DC</sub> / 18536 (16 A <sub>eff</sub> / 18536)                                                                                                                               |
|        |         |                                     | E100/200                         | target_current<br>(-2047 2047)                                                                                                                                                                          | Sollstrom DC (Sollstrom AC)<br>E100: 8 A <sub>DC</sub> / 2047 (5,6 A <sub>eff</sub> / 2047)<br>E200: 12 A <sub>DC</sub> / 2047 (8 A <sub>eff</sub> / 2047)<br>E216: 24 A <sub>DC</sub> / 2047 (17 A <sub>eff</sub> / 2047) |

#### 5.21.5 0x2310 force\_compensation

Herstellerspezifisches Objekt, mit dem sich eine virtuelle Gewichtskompensation einstellen lässt, d.h., eine Kompensation der Kraft, die der Motor zum Halten des Gewichts einer Hubachse (z-Achse) aufwenden muss. Dies dient dazu, bei z-Achsen optimale Reglereinstellungen für beide Bewegungsrichtungen ermitteln zu können.

Tabelle 5.144a: Objekt 0x2310 force\_compensation

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel                    | Name/Wertebereich                                         | Beschreibung                                                               |
|--------|-----|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,RO       | ECOVARIO<br>(nicht 114D/616D) | Anzahl der Einträge (2)                                   |                                                                            |
| 0x2310 | 01  | S32,<br>RWMS | ECOVARIO<br>(nicht 114D/616D) | compensation_curr_limit<br>(Wertebereich 016383<br>= 20A) | max. Strom der dem "normalen"<br>Reglerpfad zur Verfügung gestellt<br>wird |
|        | 02  | S32,RW       | ECOVARIO<br>(nicht 114D/616D) | compensation mode                                         | Wert = 1: an<br>Wert = -1: aus                                             |

Vorgehensweise:

• Es muss die Voraussetzung target\_position (Objekt 0x607A) = position\_demand\_value (Objekt 0x60FC) erfüllt sein. Vor dem Einschalten der Funktion fahren Sie die Achse in eine Startposition und aktivieren dann die Kompensation durch Setzen von Sub-Index 02 auf 1.



- Der aktuelle Iststrom (Haltestrom) wird als Offsetstrom übernommen. Beispiel: 2310:01 = 1234; 2310:02 = 1
  - Mit dem Einschalten wird der i-Anteil des Antriebssystems intern kompensiert, und extern auf 0 gesetzt.
  - Der "normale" Reglerpfad (Lageregler; Drehzahlregler) kann nun zur Regelung einen maximalen Strom bis 1234 dezimal aufbringen.
  - Der Reglerstrom wird immer auf den in Objekt 0x6073 (max\_current) angegebenen Maximalstrom begrenzt.

# 5.21.6 0x2702 stepper\_mode\_config

Der Servoverstärker ECOVARIO\* kann ab Release 5.86 auch als Schrittmotorverstärker für 2-Phasen-Schrittmotoren (z.B. Baureihen 17S und 23S der Jenaer Antriebstechnik GmbH) eingesetzt werden. ECOMPACT und ECOMiniDual können bei Bedarf ebenfalls im Schrittmotorbetrieb eingesetzt werden. Um bei hohen Drehzahlen ein ausreichendes Drehmoment zur Verfügung zu haben, besteht die Möglichkeit, eine geschwindigkeitsabhängige Vollschrittumschaltung zu aktivieren. Diese gewährleistet einen sanften Übergang vom Mikro- zum Vollschrittbetrieb.

Dieses herstellerspezifische Objekt beinhaltet alle für einen Schrittbetrieb notwendigen Parameter.

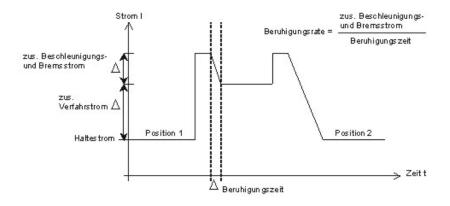

Tabelle 5.144b: Objekt 0x2702 stepper\_mode\_config

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                 | Name/Wertebereich                                       | Beschreibung                                                                                               |
|--------|-----|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | VARIO R5.86,<br>Mini, COMP | Anzahl der Einträge (7)                                 | -                                                                                                          |
| 0x2702 | 01  | U16,<br>RO  | VARIO R5.86,<br>Mini, COMP | StepperControl                                          | Status:<br>1,3 = Schrittbetrieb                                                                            |
|        | 02  | S16,<br>RWM | VARIO R5.86,<br>Mini, COMP | StepperHoldCurrent (default: 1000)                      | Haltestrom, der eingestellt werden<br>muss, um die Position unter Last<br>sicher zu halten                 |
|        | 03  | S16,<br>RWM | VARIO R5.86,<br>Mini, COMP | StepperWorkingCurrent<br>Offset<br>(default: 2000)      | Strom, der <b>zusätzlich</b> zum Halte-<br>strom zum Verfahren benötigt wird                               |
|        | 04  | S16,<br>RWM | VARIO R5.86,<br>Mini, COMP | StepperAccelerating<br>CurrentOffset<br>(default: 1000) | Strom, der <b>zusätzlich</b> zum Halte- und<br>Verfahrstrom zum Beschleunigen<br>und Bremsen benötigt wird |



|        | 05 | U16,<br>RW  | VARIO R5.86<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | StepperCurrentRamp-<br>Time                                                      | Zeit in 1/1024 s, innerhalb derer<br>der Beschleunigungsstrom auf<br>den Verfahrstrom zurückgefahren<br>werden soll                                               |
|--------|----|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x2702 | 06 | U16,<br>RO  | VARIO R5.86<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | StepperCurrentRamp-<br>Gradient                                                  | Zeigt an, um wieviel Ampere der<br>Beschleunigungsstrom pro 1/1024s<br>(Geschwindigkeitsreglertakt) dekre-<br>mentiert wird, bis der Verfahrstrom<br>erreicht ist |
|        | 07 | S32,<br>RWM | VARIO R5.86<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | SingleStepVelocity<br>(default: 1750000 inc/64s<br>(200U/min bei 8000<br>inc/U)) | Knickgeschwindigkeit, ab der kontinuierlich in den Vollschrittbetrieb übergegangen werden soll                                                                    |

Für die geschwindigkeitsabhängige Vollschrittumschaltung sind die Objekte 0x2702, Sub-Index 07 (SingleStepVelocity, s.o.) und 0x60F6, Sub-Index 03 (tc\_commu\_v\_prephase\_factor) von Bedeutung. SingleStepVelocity kennzeichnet diejenige Geschwindigkeit, ab der der Übergang in den Vollschrittbetrieb erfolgen soll. Unterhalb dieser Geschwindigkeit wird immer im Mikroschrittbetrieb verfahren. Der tc\_commu\_v\_prephase\_factor beschreibt den Gradienten des Übergangs zum Vollschrittbetrieb.

#### Zu beachten:

- Im Schrittmotorbetrieb hat tc\_commu\_v\_prephase\_factor nicht dieselbe Funktion wie im normalen Servobetrieb. Eine geschwindigkeitsabhängige Voreilung des Kommutierungszeigers ist nicht möglich.
- Wenn tc\_commu\_v\_prephase\_factor auf 0 gesetzt wird, ist die Vollschrittumschaltung deaktiviert.
- Ein guter Startwert für tc\_commu\_v\_prephase\_factor ist 400. Um diesen Wert herum kann die weitere Feineinstellung erfolgen.

### Beispiel für die Vollschrittumschaltung

Schrittauflösung: 8000

tc\_commu\_v\_prephase\_factor: 400

SingleStepVelocity: 1750000 (200 U/min)

Ergebnis: Ab etwa 1000 U/min fährt der Motor gänzlich im Vollschrittbetrieb.



# 5.21.7 0x2870 position\_window\_bits

Herstellerspezifisches Objekt zum Anzeigen von 16 vordefinierten Positionsbereichen.

Tabelle 5.144c: Objekt 0x2870 position\_window\_bits

| Objekt    | Sub     | Тур         | Kompatibel    | Name/Wertebereich               | Beschreibung                                                                                                                                                     |
|-----------|---------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 00      | U08,<br>RO  | VARIO R5*     | Anzahl der Einträge (34)        | -                                                                                                                                                                |
|           | 01      | U32,<br>ROM | VARIO R5*     | pos_bits (Default= 0)           | Bitfeld-Bereich  Bereiche 116: Bit 0 logisch,1' (0x01) Bit 15 (0x8000) im Positionsfenster  Bit 31 logisch,1'(0x80000000): mindesten 1 Positionsfenster erreicht |
|           | 02      | U32,<br>RWS | VARIO R5*     | pos_window_time<br>(Default= 0) | Einschaltverzögerung/Verweilzeit in den Bereichen                                                                                                                |
|           | 03      | S32,<br>RWS | VARIO R5*     | pos_range_start<br>(Default= 0) | Startposition 1. Bereich                                                                                                                                         |
|           | 04      | S32,<br>RWS | VARIO R5*     | pos_range_end<br>(Default= 0)   | Endposition 1. Bereich                                                                                                                                           |
| 0x2870    | 05      | S32,<br>RWS | VARIO R5*     | pos_range_start<br>(Default= 0) | Startposition 2. Bereich                                                                                                                                         |
|           | 06      | S32,<br>RWS | VARIO R5*     | pos_range_end<br>(Default= 0)   | Endposition 2. Bereich                                                                                                                                           |
|           | 07      | S32,<br>RWS | VARIO R5*     | pos_range_start<br>(Default= 0) | Startposition 3. Bereich                                                                                                                                         |
|           | 08      | S32,<br>RWS | VARIO R5*     | pos_range_end<br>(Default= 0)   | Endposition 3. Bereich                                                                                                                                           |
|           | 09      | S32,<br>RWS | VARIO R5*     | pos_range_start<br>(Default= 0) | Startposition 4. Bereich                                                                                                                                         |
|           | 10      | S32,<br>RWS | VARIO R5*     | pos_range_end<br>(Default= 0)   | Endposition 4. Bereich                                                                                                                                           |
|           |         |             |               |                                 |                                                                                                                                                                  |
|           | 33      | S32,<br>RWS | VARIO R5*     | pos_range_start<br>(Default= 0) | Startposition 16. Bereich                                                                                                                                        |
|           | 34      | S32,<br>RWS | VARIO R5*     | pos_range_end<br>(Default= 0)   | Endposition 16. Bereich                                                                                                                                          |
| *) Objekt | wird vo | m ECOVA     | RIO 114 D/616 | D nicht unterstützt.            |                                                                                                                                                                  |

Als Bereichshysterese (Verweilzeit) im Fenster wird Subindex 2 "pos\_window\_time" benutzt. Die Verweilzeit wirkt beim Erreichen des Bereichs, beim Verlassen wird das entsprechende Bit sofort weggenommen. Die Bitdarstellung ist immer aktiv (Aktualisierung: 1ms), unabhängigig vom Betriebszustand oder Reglermode, d.h. Encoderfehler oder ein Umkonfigurieren muss beachtet werden! Überlappende Bereiche sind erlaubt, die Bits werden getrennt berechnet. Bereiche mit gleichen Positionen z.B 1000, 1000 (0,0: default Zustand) werden ignoriert. Start und Endwert sind vertauschbar und dürfen um den Encodernullpunkt liegen. Bereiche um den Zahlenumbruch des Encoderwertebereichs werden ignoriert. Das höchstwertige Bit (Bit 31) wird bei jedem Positionsbereich gesetzt.



# 5.21.8 0x2FB6 pos\_encoder\_control

Herstellerspezifisches Objekt zur Überwachung eines externen Lageencoders mit Hilfe des internen Geschwindigkeitsencoders (Motorencoder). Auf diese Weise kann eine zusätzliche Funktionskontrolle des externen Encoders realisiert werden. Es werden unterschiedliche Drehrichtungen und die Differenz der beiden Encoder überwacht. Überschreitet die Differenz für einen Zeitraum von mehr als 30 ms einen im Toleranzfenster einstellbaren Wert, führt dies zur Anzeige des Gerätefehlers D34 "Fehler ext. Lagemesssystem".

Tabelle 5.144d: Objekt 0x2FB6 pos\_encoder\_control

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                        | Name/Wertebereich          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | ECOVARIO R5<br>(nicht 114 D/616D) | Anzahl der Einträge<br>(4) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |     |             |                                   |                            | Faktor zum Angleichen der Inkrement-<br>zahl des externen Lageencoders an den<br>Geschwindigkeitsencoder:                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |     |             |                                   |                            | Inkremente Lageencoder · Faktor = Inkremente Geschwindigkeitsencoder                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 01  | U32,        | ECOVARIO R5                       | factor (default= 0)        | Skalierung Faktor: 2 <sup>15</sup> = ,1', d.h. 16384 = ,0.5'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |     | RWS         | (nicht 114 D/616D)                |                            | Beispiel: Inkremente Geschwindigkeitsencoder: 40.000 Inkremente Lageencoder: 8.000> Faktor:,5' = 163840                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |     |             |                                   |                            | Faktoren > 0 aktivieren die Überwachung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0x2FB6 | 02  | U32,<br>RWS | ECOVARIO R5<br>(nicht 114 D/616D) | tolerance<br>(default= 0)  | Maximal zulässige Differenz zwischen den Encodern in Ink/ms des Geschwindigkeitsencoders. Setzen Sie beim Einrichten der Funktion zunächst das Toleranzfenster auf einen hohen Wert und beobachten Sie die aktuelle Differenz der Messsysteme (Sub-Index 03) im Normalbetrieb. Wählen Sie dann für das Toleranzfenster einen Wert, der etwas höher als der aktuelle Wert liegt. |
|        | 03  | U32,<br>ROM | ECOVARIO R5<br>(nicht 114 D/616D) | speed_diff                 | hier wird die aktuelle Differenz zwischen<br>den Encodern in Ink/ms angezeigt. Das<br>Toleranzfenster (Sub-Index 02) sollte<br>bei normaler Funktion größer als diese<br>Differenz sein.                                                                                                                                                                                        |
|        | 04  | U16,<br>RO  | ECOVARIO R5<br>(nicht 114 D/616D) | error_cnt                  | hier wird der Zeitraum [in ms] angezeigt,<br>während dem die Differenz zwischen den<br>Encodern den Wert im Toleranzfenster<br>(Sub-Index 02) überschreitet. Sobald der<br>Zeitraum mehr als 30 ms beträgt, wird<br>die Fehlermeldung D34 "Fehler ext. Lage-<br>messsystem" ausgelöst.                                                                                          |



### 5.21.9 0x2FB7 block\_limit\_object

Herstellerspezifisches Objekt zur Technologiefunktion Antasten, d.h. Erkennung eines mechanischen Anschlags variabler Elastizität.

Tabelle 5.144e: Objekt 0x2FB7 block\_limit\_object

| Objekt | Sub | Тур          | Kompatibel | Name/Wertebereich                     | Beschreibung                                                                                                                                                                    |
|--------|-----|--------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,RO       | ECOMPACT   | Anzahl der Einträge (9)               | -                                                                                                                                                                               |
|        |     |              |            |                                       | Abschaltschwelle Antastwert:                                                                                                                                                    |
|        | 01  | S32,<br>RWSM | ECOMPACT   | block_limit_threshold<br>(default= 0) | Schwelle = 0 deaktiviert Funktion (auch Sonderfunktion siehe unten ),                                                                                                           |
|        |     |              |            | ,                                     | Schwelle > 0 manuelle Vorgabe des<br>Schwellwertes                                                                                                                              |
|        | 02  | S32,<br>ROM  | ECOMPACT   | block_limit_effective<br>(default= 0) | Aktuell anliegender Antastwert                                                                                                                                                  |
| 0x2FB7 | 03  | U08,<br>ROM  | ECOMPACT   | block_limit_status<br>(default= 0)    | Antaststatus Wert = 1 -> Antastwert größer als Abschaltschwelle -> mech. Anschlag erreicht. Der Antaststatus wird bei Richtungswechsel (Zurückfahren) automatisch zurückgesetzt |
|        | 04  | S32,<br>ROM  | ECOMPACT   | block_limit_position<br>(default= 0)  | Antastposition                                                                                                                                                                  |
|        | 05  | U16,<br>RWSM | ECOMPACT   | block_limit_time<br>(default=500)     | Zeit in [ms] nach Beschleunigungsrampe bis Überwachung aktiv wird.                                                                                                              |
|        | 06  | S32,<br>RWSM | ECOMPACT   | block_limit_offset<br>(default=0)     | Korrekturwert zur Antastposition (in Inkrementen)                                                                                                                               |
|        | 07  | S32,<br>RWSM | ECOMPACT   | capture_limit<br>(default=15)         | Schwelle zur Positionserkennung                                                                                                                                                 |
|        | 08  | S32,<br>ROM  | ECOMPACT   | block_limit_filtered                  | Virtueller Nullpunkt                                                                                                                                                            |
|        | 09  | U16,<br>ROM  | ECOMPACT   |                                       | reserviert                                                                                                                                                                      |

Die Technologiefunktion "Taktiles Antasten" erkennt durch eine Stromüberhöhung (jede Millisekunde) das Auffahren auf ein mechanisches Hindernis. Sie kann in den Betriebsarten 1 (Positioniermodus mit Sollwertgenerator) und 7 (interpolierender Modus mit Führung) angewendet werden. Beim Erkennen eines Hindernisses wird sofort mit maximaler Kraft (mit Drehzahl 0, ohne Bremsrampe) angehalten. Um Stromüberhöhungen beim Beschleunigen (Bremsen wird nicht beachtet) zu unterdrücken, wird die Überwachung in dieser Phase abgeschaltet.

Die Aktivierung der Technologiefunktion "Taktiles Antasten" erfolgt durch den Eintrag in Subindex 1. Dieser Wert ist speicherbar.

Die Technologiefunktion kann generell als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme genutzt werden, die bei Erkennen eines Hindernisses den Antrieb stillsetzt. Die Abschaltschwelle wird in Sub-Index 01 vorgegeben. Diese lässt sich einfach aus der im Subindex 2 angezeigten aktuellen Differenz ableiten. Überschreitet die aktuelle Differenz den Schwellwert, wird gestoppt. Wurde das Hindernis erkannt bleibt der Status gesetzt, bis wieder zurückgefahren oder die Antastfunktion abgeschaltet wird. Zum genaueren Einstellen der Antastposition kann ein fester Korrekturwert (Subindex 6) benutzt werden.

Ist die Antastfunktion aktiviert, wird das Erkennen des mechanischen Anschlags durch den Status (Subindex 3) angezeigt, außerdem wird der mechanische Anschlag auch im Statuswort (Objekt 0x6041) Bit 8 angezeigt. Ist die Technologiefunktion "Taktiles Antasten" deaktiviert, ist auch diese Sonderfunktion nicht aktiv.



### 5.22 Neustart/Bootloader/Download

### 5.22.1 0x1F51 program control

CANopen-konformes Objekt zum Starten/Stoppen des Gerätes.

Tabelle 5.145: Objekt 0x1F51 program control

| Objekt | Sub          | Тур        | Kompatibel                          | Name/Wertebereich                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 00           | U08,<br>RO | ECOVARIO,<br>Mini, COMP             | Anzahl der Einträge (10)           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x1F51 | 01<br><br>10 | U08,<br>RW | ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | control word 0,1,2,<br>(default=0) | Lesezugriff:  1 = Hauptprogramm (Loadware) aktiv  0 = Gerät befindet sich im Bootloader  Schreibzugriff:  0 = Neustart: bis das Gerät neu gestartet ist, bleibt der Anzeigewert "0"  1 = Nur im Bootloader möglich: Neustart: bis das Gerät neu gestartet ist, bleibt der Anzeigewert,"  2 = Neustart, Verbleib im Bootloader |

**Hinweis:** Das Neustarten wird durch das Abspeichern/ Löschen im EEPROM (Objekt 0x1010, 0x1011) verzögert, d.h. das SDO wird sofort beantwortet, die Reaktion darauf erfolgt später. Alle Subindize verhalten sich gleich. Dieses Objekt eignet sich zum Abfragen, ob das Gerät sich im Bootloader oder der Loadware befindet, desweiteren kann erkannt werden, ob die Loadware durch Speicherzugriffe beschäftigt ist.

#### 5.22.2 0x2FFE reset\_request

Herstellerspezifisches Objekt zum Neustarten des Gerätes.

Tabelle 5.146: Objekt 0x2FFE reset\_request

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                     | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                     |
|--------|-----|------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0x2FFE | 00  | U32,<br>RW | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | signature         | String,boot' (0x746F6F62) muss<br>zum Starten geschrieben werden |

**Hinweis:** ECOSTEP-Servoverstärker beantworten dieses SDO nicht. Sollte das Gerät gerade abspeichern, wird das Herunterfahren verzögert.

# 5.22.3 0x2FFF reboot\_request

Herstellerspezifisches Objekt zum Starten des Bootloaders.

Tabelle 5.147: Objekt 0x2FFF reboot\_request

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                     | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                     |
|--------|-----|------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0x2FFF | 00  | U32,<br>RW | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | signature         | String,boot' (0x746F6F62) muss<br>zum Starten geschrieben werden |

**Hinweis:** ECOSTEP-Servoverstärker beantworten dieses SDO nicht. Sollte das Gerät gerade abspeichern, wird das Herunterfahren verzögert.



## 5.23 Fehlermeldungen und Fehlerbehandlung

Die Objekte zur Fehlermeldung lassen sich unterteilen in

- Fehlerregister (Objekt 0x1001 error register): Hier ist die Art des Fehlers hinterlegt, z.B. Kommunikationsfehler, gerätespezifischer Fehler.
- Fehlercode (Objekt 0x1003 pre-defined error field): Hier ist der Fehlercode hinterlegt.
- DS402-Fehlerobjekt (Objekt 0x2600 ds402faults): Detaillierte Fehlerangabe mit Fehlergruppe und Einzelfehler.

## 5.23.1 0x1001 error register

CANopen-konformes Objekt zum Anzeigen des Fehlerregisters gemäß DS301. Das Fehlerregister muss bei jedem CAN-konformen Gerät implementiert sein. Bei Auftreten eines Fehlerzustands muss in jedem Fall mindestens das Bit 0 (generic error) gesetzt sein. Ist der Fehler einer der beiden anderen Kategorien (Kommunikationsfehler oder gerätespezifischer Fehler) zuzuordnen, so wird stattdessen eines dieser Bits gesetzt.

Tabelle 5.148: Objekt 0x1001 error register

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                                         | Name/Wertebereich          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1001 | 00  | U08,<br>RO | E100/200/54<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | error register (default=0) | Bit 0 gesetzt: Generic error<br>(Ursache nicht spezifiziert)<br>Bit 4 gesetzt: Communication error<br>(Fehler in der Kommunikation)<br>Bit 5 gesetzt: Device specific error<br>(Fehler durch DS402 spezifiziert) |

### 5.23.2 0x1003 pre-defined error field

CANopen-konformes Objekt zum Anzeigen der Fehlertabelle. Hiermit lassen sich maximal 8 Fehlercodes in einem Ringspeicher eintragen. Auf diese Weise entsteht eine Fehlerhistorie. Die Bedeutung der Fehlercodes lässt sich aus Tab. 5.152 ersehen.

Tabelle 5.149: Objekt 0x1003 predefined error field

| Objekt | Sub          | Тур        | Kompatibel                                      | Name/Wertebereich                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1003 | 00           | U08,<br>RW | E100/200/54<br>ECOVARIO,<br>Mini, COMP          | number of errors<br>(default=0, max. 8) | Lesen: Anzahl der Fehler<br>Schreiben: Wert = 0 löscht die<br>Fehlerliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 01<br><br>08 | U32,<br>RO | E100/200<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | standard error field                    | Maximal 8 Werte (Subindize) fassender Fehlerringspeicher, der letzte Fehler wird auf Subindex 01 eingetragen, der älteste wird gelöscht. Der Fehlertyp (error type) wird im Objekt 0x1001 abgelegt, der DS301/DS402-Gerätefehler wird in die unteren 16 Bit des Fehlerspeichers eingetragen. ECOVARIO legt zusätzlich die Displayanzeige in den oberen 16 bit ab. Dadurch ist eine detailliertere Auswertung möglich. Die Fehlercodes und Displayanzeigen zeigt Tabelle 5.153. |

Hinweis: Dieses Objekt ist nicht abspeicherbar und wird durch Neustart gelöscht.



# 5.23.3 0x2600 ds402\_faults

Herstellerspezifisches Objekt zur detaillierten Anzeige aller Gerätefehler.

Tabelle 5.150: Objekt 0x2600 ds402\_faults

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                     | Name/Wertebereich        | Beschreibung                                           |
|--------|-----|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
|        | 00  | U08,<br>RO  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | Anzahl der Einträge (10) | ECOVARIO, ECOMPACT: 10 Einträge<br>ECOSTEP: 2 Einträge |
|        | 01  | U32,<br>RW  | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | internal                 | nur zur internen Verwendung                            |
|        | 02  | U32,<br>RWM | E100/200/54<br>VARIO,Mini,COMP | ECOSTEP error            | ECOSTEP-Fehler, Details siehe<br>Tabelle 5.152         |
|        | 03  | U32,<br>RW  | ECOVARIO,<br>Mini, COMP        | internal                 | nur zur internen Verwendung                            |
|        | 04  | U32,<br>RWM | ECOVARIO,<br>Mini, COMP        | error A                  | ECOVARIO-Fehler Gruppe A (Allgemeine Fehler)           |
| 0x2600 | 05  | U32,<br>RW  | ECOVARIO,<br>Mini, COMP        | internal                 | nur zur internen Verwendung                            |
|        | 06  | U32,<br>RWM | ECOVARIO,<br>Mini, COMP        | error B                  | ECOVARIO-Fehler Gruppe B (Busfehler)                   |
|        | 07  | U32,<br>RW  | ECOVARIO,<br>Mini, COMP        | internal                 | nur zur internen Verwendung                            |
|        | 08  | U32,<br>RWM | ECOVARIO,<br>Mini, COMP        | error D                  | ECOVARIO-Fehler Gruppe D<br>(GerätefehlerDevice-~)     |
|        | 09  | U32,<br>RW  | ECOVARIO<br>Mini, COMP         | internal                 | nur zur internen Verwendung                            |
|        | 10  | U32,<br>RWM | ECOVARIO<br>Mini, COMP         | error E                  | ECOVARIO-Fehler Gruppe E<br>(Encoderfehler)            |

Hinweis für ECOVARIO: Fehler bei Mehrachsgeräten werden zusätzlich auf Index 0x2601 dargestellt, alle achsenübergreifenden Fehler werden dort parallel mit angezeigt.

# ECOVARIO/ECOMiniDual/ECOMPACT-Fehlergruppen:

Die dreistelligen Displayfelder zeigen Gruppe, Bytewert und Bitwert des Fehlers an. Bei der Gruppe der Encoder- und Motorfehler wird bei Mehrachsgeräten eine weitere Stelle zur Anzeige der Achsnummer verwendet.

Tabelle 5.151: ECOVARIO/ECOMiniDual/ECOMAPCT-Fehlergruppen

| Fehler            | Byte 3     | Byte 2     | Byte 1    | Byte 0         |
|-------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| Allgemeine Fehler | reserviert | Device     | RAM/PROM  | FLASH          |
| Busfehler         | reserviert | reserviert | Profibus  | CAN            |
| Gerätefehler      | Regler     | Spannung   | Strom     | DIN/Temperatur |
| Encoderfehler     | reserviert | reserviert | Encoder B | Encoder A      |



# ECOSTEP-kompatible Fehlerbits (Sub-Index 2):

Tabelle 5.152: Bedeutung der ECOSTEP-kompatiblen Fehlerbits

| 0x0000 0001         Interner Controllerfehler         Baugruppentausch erforderlich           0x0000 0002         Interner Controllerfehler         Baugruppentausch erforderlich           0x0000 0000         Antivalenzfehler der Motorencodersignale         Encoder nuf Zuleitungen auf Drahtbruch untersuchen. Wenn kein Encoder konfiguriert ist, Encoder auswählen           0x0000 0001         Encoder A Zählfehler Achse X         Encoder und Zuleitungen auf Drahtbruch untersuchen.           0x0000 0002         Reglertemperatur > 85 °C (E100/200)         Gerät ausschalten. Wärmeabführung prüfen           0x0000 0004         Logikspannung < 18 V (E100/200)         Spannungsversorgung prüfen           0x0000 0004         Unterspannung der Leistungsversorgung (<br>(<br>(<br>15 V) (E54)         Zwischenkreisspannung prüfen           0x0000 0100         Überspannung Zwischenkreis         Zwischenkreisspannung prüfen           0x0000 0100         Utterspannung Zwischenkreis         Zwischenkreisspannung prüfen           0x0000 0100         Kurzschluss Phase A/B         Motorkabel und Verkabelung prüfen           0x0000 0100         Kurzschluss Digitale Ausgänge: Ready oder OUT1, 2 oder Bremse         Verkabelung an den digitalen Ausgängen prüfen.           0x0000 1000         External Enable auf Low, obwohl der Servoverstärker eingeschaltet ist         Enable-Signal prüfen           0x0000 2000         Schleppfehler zu hoch         Eingestellte Achsparameter un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fehler      | Bedeutung                                    | Maßnahmen                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0x0000 0004         Antivalenzfehler der Motorencodersignale         Encoder prüfen           0x0000 0008         Encoder A Zählfehler Achse X oder kein Encoder ausgewählt         Encoder und Zuleitungen auf Drahtbruch untersuchen. Wenn kein Encoder konfliguriert ist, Encoder auswählen           0x0000 0010         Encoder B Zählfehler Achse X         Encoder und Zuleitungen auf Drahtbruch untersuchen.           0x0000 0020         Reglertemperatur x boch (> 80 °C) (E54)         Wärmeabführung prüfen           0x0000 0040         Logikspannung < 18 V (E100/200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0x0000 0001 | Interner Controllerfehler                    | Baugruppentausch erforderlich             |
| 0x0000 0008         Encoder A Zählfehler Achse X oder kein Encoder ausgewählt         Encoder und Zuleitungen auf Drahtbruch untersuchen. Wenn kein Encoder konfiguriert ist, Encoder auswählen           0x0000 0010         Encoder B Zählfehler Achse X         Encoder und Zuleitungen auf Drahtbruch untersuchen.           0x0000 0020         Keglertemperatur > 85 °C (E100/200)         Wärmeabführung prüfen           0x0000 0040         Logikspannung < 18 V (E100/200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0x0000 0002 | Interner Controllerfehler                    | Baugruppentausch erforderlich             |
| 0x0000 0008         encoder Azantenier Acise X oder kein Encoder ausgewählt vieret ist, Encoder auswählen           0x0000 0010         Encoder B Zählfehler Achse X         Encoder und Zuleitungen auf Drahtbruch untersuchen.           0x0000 0020         Reglertemperatur s 85 °C (E100/200)         Gerät ausschalten. Wärmeabführung prüfen           0x0000 0040         Logikspannung < 18 V (E100/200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0x0000 0004 | Antivalenzfehler der Motorencodersignale     | Encoder prüfen                            |
| 0x0000 0010         Encoder B Zahlinener Achse X         untersuchen.           0x0000 0020         Reglertemperatur > 85 °C (E100/200)         Gerät ausschalten. Wärmeabführung prüfen           0x0000 0040         Kühlkörpertemperatur zu hoch (> 80 °C) (E54)         Wärmeabführung prüfen           0x0000 0040         Unterspannung der Leistungsversorgung (< 15 V) (E54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0x0000 0008 |                                              | untersuchen. Wenn kein Encoder konfigu-   |
| 0x0000 0020         Kühlkörpertemperatur zu hoch (> 80 °C) (E54)         Wärmeabführung prüfen           0x0000 0040         Logikspannung < 18 V (E100/200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0x0000 0010 | Encoder B Zählfehler Achse X                 | -                                         |
| Kühlkörpertemperatur zu hoch (> 80 °C) (E54)  Logikspannung < 18 V (E100/200)  Spannungsversorgung prüfen  Swischenkreisspannung prüfen  Wischenkreisspannung prüfen  Wischenkreisspannung prüfen  Motorkabel und Verkabelung prüfen  Werkabelung prüfen  Verkabelung prüfen  Verkabelung prüfen  Werkabelung prüfen  Verkabelung prüfen  Werkabelung prüfen  Verkabelung prüfen  Verkabelung prüfen  Spannungsversorgung prüfen  Verkabelung prüfen  Eingelelle Parameter und Einsatzbedingungen prüfen  Eingestellte Parameter und Einsatzbedingungen prüfen  Derbzahl zu hoch, Regler kann Encoder nicht mehr auslesen  Nouton 10000 Busfehler  Busverbindung und Gerätefunktion prüfen  Eingestelle Parameter und Einsatzbedingungen überprüfen  Nouton 10000 Pit-Fehler  Eingestelle Parameter und Einsatzbedingungen überprüfen  Nouton 10000 Negative Endlage erreicht  Derbzahl zu hoch, Regler kann Encoder und Servovereiten  Spannungsversorgung prüfen  Verkabelung in Objekt 0x2173 limit_switch_ opt_code ggf. ändern  Derbzahl zu hoch, Regler kann Encoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschlicken  Der Softwarekommando validieren  Encoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschlicken  Derbzahl zu der Leitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschlicken                          | 0x0000 0020 | Reglertemperatur > 85 °C (E100/200)          | Gerät ausschalten. Wärmeabführung prüfen  |
| 0x0000 0040         Unterspannung der Leistungsversorgung (<15 V) (E54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000 0020 | Kühlkörpertemperatur zu hoch (> 80 °C) (E54) | Wärmeabführung prüfen                     |
| Spannungsversorgung prüfen  0x0000 0x000 Überspannung Zwischenkreis Zwischenkreisspannung prüfen  0x0000 0x000 Unterspannung Zwischenkreis Zwischenkreisspannung prüfen  0x0000 0x000 Kurzschluss Phase A/B Motorkabel und Verkabelung prüfen  0x0000 0x000 Weberstrom Phase A/B (vorher: Kurzschluss Phase B)  0x0000 0x000 0x000 Verkabelung prüfen  0x0000 0x000 0x000 Verkabelung prüfen  0x0000 0x000 0x000 External Enable auf Low, obwohl der Servoverstärker eingeschaltet ist  0x0000 0x000 0x000 Schleppfehler zu hoch Eingestellte Achsparameter und Einsatzbedingungen prüfen  0x0000 0x000 0x000 Verkabelung an den digitalen Ausgängen prüfen. Angeschlossene Geräte prüfen.  0x0000 0x000 0x000 0x000 External Enable auf Low, obwohl der Servoverstärker eingeschaltet ist  0x0000 0x000 0x0000 0x000 0x |             | Logikspannung < 18 V (E100/200)              | Spannungsversorgung prüfen                |
| 0x0000 0100         Unterspannung Zwischenkreis         Zwischenkreisspannung prüfen           0x0000 0200         Kurzschluss Phase A/B         Motorkabel und Verkabelung prüfen           0x0000 0400         Überstrom Phase A/B (vorher: Kurzschluss Phase B)         Verkabelung prüfen           0x0000 0800         Kurzschluss Digitale Ausgänge: Ready oder OUT1, 2 oder Bremse         Verkabelung an den digitalen Ausgängen prüfen. Angeschlossene Geräte prüfen.           0x0000 1000         External Enable auf Low, obwohl der Servoverstärker eingeschaltet ist         Enable-Signal prüfen           0x0000 2000         Schleppfehler zu hoch         Eingestellte Achsparameter und Einsatzbedingungen prüfen           0x0000 4000         Prehzahl zu hoch, Regler kann Encoder nicht mehr auslesen         Eingestellte Parameter prüfen (Grenzdrehzahl des Motors)           0x0000 8000         Kommutierung nicht gefunden         Prüfen, ob die Achse frei beweglich ist           0x0001 0000         Busfehler         Busverbindung und Gerätefunktion prüfen           0x0002 0000         Pt-Fehler         Einsstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern           0x0004 0000         Negative Endlage erreicht         Einstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern           0x0000 0000         Positive Endlage erreicht         Einstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern           0x000 0x000         Lesen der Userdaten fehlgeschlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0x0000 0040 |                                              | Spannungsversorgung prüfen                |
| 0x0000 0200       Kurzschluss Phase A/B       Motorkabel und Verkabelung prüfen         0x0000 0400       Überstrom Phase A/B (vorher: Kurzschluss Phase B)       Verkabelung prüfen         0x0000 0800       Kurzschluss Digitale Ausgänge: Ready oder OUT1, 2 oder Bremse       Verkabelung an den digitalen Ausgängen prüfen. Angeschlossene Geräte prüfen.         0x0000 1000       External Enable auf Low, obwohl der Servoverstärker eingeschaltet ist       Enable-Signal prüfen         0x0000 2000       Schleppfehler zu hoch       Eingestellte Achsparameter und Einsatzbedingungen prüfen         0x0000 4000       Drehzahl zu hoch, Regler kann Encoder nicht mehr auslesen       Eingestellte Parameter prüfen (Grenzdrehzahl des Motors)         0x0000 8000       Kommutierung nicht gefunden       Prüfen, ob die Achse frei beweglich ist         0x0001 0000       Busfehler       Busverbindung und Gerätefunktion prüfen         0x0002 0000       Pit-Fehler       Eingestelle Parameter und Einsatzbedingungen überprüfen         0x0004 0000       Negative Endlage erreicht       Einstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern         0x0004 0000       Positive Endlage erreicht       Einstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern         0x0010 0000       Temperaturfehler Motor       Motor abkühlen lassen         Encoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken         0x0040 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0x0000 0080 | Überspannung Zwischenkreis                   | Zwischenkreisspannung prüfen              |
| 0x0000 0400         Überstrom Phase A/B (vorher: Kurzschluss Phase B)         Verkabelung prüfen           0x0000 0800         Kurzschluss Digitale Ausgänge: Ready oder OUT1, 2 oder Bremse         Verkabelung an den digitalen Ausgängen prüfen. Angeschlossene Geräte prüfen.           0x0000 1000         External Enable auf Low, obwohl der Servoverstärker eingeschaltet ist         Enable-Signal prüfen           0x0000 2000         Schleppfehler zu hoch         Eingestellte Achsparameter und Einsatzbedingungen prüfen           0x0000 4000         Drehzahl zu hoch, Regler kann Encoder nicht mehr auslesen         Eingestellte Parameter prüfen (Grenzdrehzahl des Motors)           0x0000 8000         Kommutierung nicht gefunden         Prüfen, ob die Achse frei beweglich ist           0x0001 0000         Busfehler         Busverbindung und Gerätefunktion prüfen           0x0002 0000         i²t-Fehler         Eingestelle Parameter und Einsatzbedingungen überprüfen           0x0004 0000         Negative Endlage erreicht         Einstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern           0x0008 0000         Positive Endlage erreicht         Einstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern           0x0010 0000         Temperaturfehler Motor         Motor abkühlen lassen           Encoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken           0x0040 0000         Lesen der Userdaten hicht gültig oder Motor und Servov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0x0000 0100 | Unterspannung Zwischenkreis                  | Zwischenkreisspannung prüfen              |
| 0x0000 0400         Phase B)         Verkabelung prufen           0x0000 0800         Kurzschluss Digitale Ausgänge: Ready oder OUT1, 2 oder Bremse         Verkabelung an den digitalen Ausgängen prüfen. Angeschlossene Geräte prüfen.           0x0000 1000         External Enable auf Low, obwohl der Servoverstärker eingeschaltet ist         Enable-Signal prüfen           0x0000 2000         Schleppfehler zu hoch         Eingestellte Achsparameter und Einsatzbedingungen prüfen           0x0000 4000         Drehzahl zu hoch, Regler kann Encoder nicht mehr auslesen         Eingestellte Parameter prüfen (Grenzdrehzahl des Motors)           0x0000 8000         Kommutierung nicht gefunden         Prüfen, ob die Achse frei beweglich ist           0x0001 0000         Busfehler         Busverbindung und Gerätefunktion prüfen           0x0002 0000         i²t-Fehler         Eingestelle Parameter und Einsatzbedingungen überprüfen           0x0004 0000         Negative Endlage erreicht         Einstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern           0x0008 0000         Positive Endlage erreicht         Einstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern           0x0010 0000         Temperaturfehler Motor         Motor abkühlen lassen           0x0020 0000         Lesen der Userdaten fehlgeschlagen         Encoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken           0x0080 0000         Lesen des Moto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0x0000 0200 | Kurzschluss Phase A/B                        | Motorkabel und Verkabelung prüfen         |
| OX0000 1000 External Enable auf Low, obwohl der Servoverstärker eingeschaltet ist  Ox0000 2000 Schleppfehler zu hoch Eingestellte Achsparameter und Einsatzbedingungen prüfen  Ox0000 4000 Drehzahl zu hoch, Regler kann Encoder nicht mehr auslesen  Ox0000 8000 Kommutierung nicht gefunden  Ox0001 0000 Busfehler  Ox0000 20000 i²t-Fehler  Ox0002 0000 i²t-Fehler  Ox0004 0000 Negative Endlage erreicht  Ox0008 0000 Positive Endlage erreicht  Ox0001 0000 Lesen der Userdaten fehlgeschlagen  Ox0004 0000 Userdaten nicht gültig oder Motor und Servoverstärker gehören nicht zusammen  Ox0000 0000 Motordatenblatt nicht gültig  Ox0000 Motordatenblatt nicht gültig  Ox0000 Ox000 Motordatenblatt nicht gültig  Ox0000 Dx0000 Dx0000 Motordatenblatt nicht gültig  Ox0000 Dx0000 Dx0000 Motordatenblatt nicht gültig  Ox0000 Dx0000 Motordatenblatt nicht gültig  Ox00000 Dx0000 Motordatenblatt nicht gültig  Ox0000 Dx0000 Dx0000 Dx0000 Motordatenblatt nicht gültig  Ox0000 Dx0000 Dx000 | 0x0000 0400 | •                                            | Verkabelung prüfen                        |
| 0x0000 1000verstärker eingeschaltet istEnable-signal prüfen0x0000 2000Schleppfehler zu hochEingestellte Achsparameter und Einsatzbedingungen prüfen0x0000 4000Drehzahl zu hoch, Regler kann Encoder nicht mehr auslesenEingestellte Parameter prüfen (Grenzdrehzahl des Motors)0x0000 8000Kommutierung nicht gefundenPrüfen, ob die Achse frei beweglich ist0x0001 0000BusfehlerBusverbindung und Gerätefunktion prüfen0x0002 0000i²t-FehlerEingestelle Parameter und Einsatzbedingungen überprüfen0x0004 0000Negative Endlage erreichtEinstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern0x0008 0000Positive Endlage erreichtEinstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern0x0010 0000Temperaturfehler MotorMotor abkühlen lassen0x0020 0000Lesen der Userdaten fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0040 0000Userdaten nicht gültig oder Motor und Servoverstärker gehören nicht zusammenper Softwarekommando validieren0x0080 0000Lesen des Motordatenblatts fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0100 0000Motordatenblatt nicht gültigper Softwarekommando validieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0x0000 0800 |                                              |                                           |
| dingungen prüfen    Schlepptener zu noch   dingungen prüfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0x0000 1000 |                                              | Enable-Signal prüfen                      |
| 0x0000 4000mehr auslesenzahl des Motors)0x0000 8000Kommutierung nicht gefundenPrüfen, ob die Achse frei beweglich ist0x0001 0000BusfehlerBusverbindung und Gerätefunktion prüfen0x0002 0000i²t-FehlerEingestelle Parameter und Einsatzbedingungen überprüfen0x0004 0000Negative Endlage erreichtEinstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern0x0008 0000Positive Endlage erreichtEinstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern0x0010 0000Temperaturfehler MotorMotor abkühlen lassen0x0020 0000Lesen der Userdaten fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0040 0000Userdaten nicht gültig oder Motor und Servoverstärker gehören nicht zusammenper Softwarekommando validieren0x0080 0000Lesen des Motordatenblatts fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0100 0000Motordatenblatt nicht gültigper Softwarekommando validieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0x0000 2000 | Schleppfehler zu hoch                        |                                           |
| 0x0001 0000BusfehlerBusverbindung und Gerätefunktion prüfen0x0002 0000i²t-FehlerEingestelle Parameter und Einsatzbedingungen überprüfen0x0004 0000Negative Endlage erreichtEinstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern0x0008 0000Positive Endlage erreichtEinstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern0x0010 0000Temperaturfehler MotorMotor abkühlen lassen0x0020 0000Lesen der Userdaten fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0040 0000Userdaten nicht gültig oder Motor und Servoverstärker gehören nicht zusammenper Softwarekommando validieren0x0080 0000Lesen des Motordatenblatts fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0100 0000Motordatenblatt nicht gültigper Softwarekommando validieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0x0000 4000 |                                              |                                           |
| 0x0002 0000i²t-FehlerEingestelle Parameter und Einsatzbedingungen überprüfen0x0004 0000Negative Endlage erreichtEinstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern0x0008 0000Positive Endlage erreichtEinstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern0x0010 0000Temperaturfehler MotorMotor abkühlen lassen0x0020 0000Lesen der Userdaten fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0040 0000Userdaten nicht gültig oder Motor und Servoverstärker gehören nicht zusammenper Softwarekommando validieren0x0080 0000Lesen des Motordatenblatts fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0100 0000Motordatenblatt nicht gültigper Softwarekommando validieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0x0000 8000 | Kommutierung nicht gefunden                  | Prüfen, ob die Achse frei beweglich ist   |
| 900002 00000 Positive Endlage erreicht Einstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern  900008 0000 Positive Endlage erreicht Einstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern  900010 0000 Temperaturfehler Motor Motor abkühlen lassen  1000020 0000 Lesen der Userdaten fehlgeschlagen Encoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken  1000000 Userdaten nicht gültig oder Motor und Servoverstärker gehören nicht zusammen  1000000 Lesen des Motordatenblatts fehlgeschlagen Encoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken  1000000 Motordatenblatt nicht gültig per Softwarekommando validieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0x0001 0000 | Busfehler                                    | Busverbindung und Gerätefunktion prüfen   |
| 0x0004 0000Negative Endlage erreichtopt_code ggf. ändern0x0008 0000Positive Endlage erreichtEinstellung im Objekt 0x2173 limit_switch_opt_code ggf. ändern0x0010 0000Temperaturfehler MotorMotor abkühlen lassen0x0020 0000Lesen der Userdaten fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0040 0000Userdaten nicht gültig oder Motor und Servoverstärker gehören nicht zusammenper Softwarekommando validieren0x0080 0000Lesen des Motordatenblatts fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0100 0000Motordatenblatt nicht gültigper Softwarekommando validieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0x0002 0000 | i²t-Fehler                                   |                                           |
| 0x0008 0000Positive Endlage erreichtopt_code ggf. ändern0x0010 0000Temperaturfehler MotorMotor abkühlen lassen0x0020 0000Lesen der Userdaten fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0040 0000Userdaten nicht gültig oder Motor und Servoverstärker gehören nicht zusammenper Softwarekommando validieren0x0080 0000Lesen des Motordatenblatts fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0100 0000Motordatenblatt nicht gültigper Softwarekommando validieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0x0004 0000 | Negative Endlage erreicht                    |                                           |
| 0x0020 0000Lesen der Userdaten fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0040 0000Userdaten nicht gültig oder Motor und Servoverstärker gehören nicht zusammenper Softwarekommando validieren0x0080 0000Lesen des Motordatenblatts fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken0x0100 0000Motordatenblatt nicht gültigper Softwarekommando validieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0x0008 0000 | Positive Endlage erreicht                    |                                           |
| 0x0020 0000Lesen der Userdaten fehlgeschlagention untersuchen, bei wiederholtem Fehler<br>Encoder einschicken0x0040 0000Userdaten nicht gültig oder Motor und Servo-<br>verstärker gehören nicht zusammenper Softwarekommando validieren0x0080 0000Lesen des Motordatenblatts fehlgeschlagenEncoder und Zuleitungen sowie Konfigura-<br>tion untersuchen, bei wiederholtem Fehler<br>Encoder einschicken0x0100 0000Motordatenblatt nicht gültigper Softwarekommando validieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0x0010 0000 | Temperaturfehler Motor                       | Motor abkühlen lassen                     |
| verstärker gehören nicht zusammen  Encoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken  0x0100 0000  Motordatenblatt nicht gültig  per Softwarekommando validieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0x0020 0000 | Lesen der Userdaten fehlgeschlagen           | tion untersuchen, bei wiederholtem Fehler |
| 0x0080 0000Lesen des Motordatenblatts fehlgeschlagention untersuchen, bei wiederholtem Fehler<br>Encoder einschicken0x0100 0000Motordatenblatt nicht gültigper Softwarekommando validieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0x0040 0000 |                                              | per Softwarekommando validieren           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0x0080 0000 | Lesen des Motordatenblatts fehlgeschlagen    | tion untersuchen, bei wiederholtem Fehler |
| 0x0200 0000 Sichere Anlaufsperre blockiert Einschalten Sichere Anlaufsperre prüfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0x0100 0000 | Motordatenblatt nicht gültig                 | per Softwarekommando validieren           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0x0200 0000 | Sichere Anlaufsperre blockiert Einschalten   | Sichere Anlaufsperre prüfen               |

Hinweis: Beim ECOSTEP54 werden nicht alle Fehlerbits verwendet.



ECOVARIO-Fehlerbits (Sub-Index 04, 06, 08, 10). Zusätzlich sind jeweils die korrespondierende fehlerbezogene Anzeige auf dem Display sowie der Fehlercode des Objekts 0x1003 aufgeführt.

Tabelle 5.153: Bedeutung der ECOVARIO-Fehlerbits, Display-Anzeigen, Fehlercodes

| Fehlerbits<br>Obj. 0x2600            | Display    | Fehlercode<br>Obj. 0x1003 | Fehler                                                                                                                      | Maßnahme                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub-Index 04: 0                      | Gruppe A   | Allgemeine Fe             | hler                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |
| -                                    | A00        | 0x5530                    | Prüfsumme einer Bootloader-Flash-Sektion oder Gesamtprüfsumme fehlerhaft.                                                   | Vorgang wiederholen, bei wieder-<br>kehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                  |
| -                                    | A01        | 0x5530                    | Fehler beim Löschen einer Flash-Sektion                                                                                     | Vorgang wiederholen, bei wieder-<br>kehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                  |
| -                                    | A02        | 0x5530                    | Fehler beim Aktivieren des Flash-Speichers                                                                                  | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                            |
| -                                    | A03        | 0x5530                    | Fehler beim Programmieren des Flash-<br>Speichers                                                                           | Vorgang wiederholen, bei wieder-<br>kehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                  |
| -                                    | A04        | 0x5530                    | Fehler beim Adressieren des Flash-<br>Speichers                                                                             | Vorgang wiederholen, bei wieder-<br>kehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                  |
| 0x0000 0100                          | A10        | 0x5530                    | Fehler beim Lesen/Schreiben des<br>EEPROM                                                                                   | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                            |
| 0x0000 0200                          | A11        | 0x5530                    | Prüfsumme einer EEPROM-Sektion fehlerhaft                                                                                   | Kommunikations- und/oder Applikationsparameter wurden (noch) nicht gespeichert. Dieses Verhalten ist bei neuen Geräten normal und soll dies dem Benutzer signalisieren. |
| -                                    | A12        | 0x5520                    | RAM-Prüffehler                                                                                                              | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                            |
| -                                    | A20        | 0x6310                    | Kalibrierungsdaten fehlerhaft                                                                                               | Gerät einschicken                                                                                                                                                       |
| -                                    | A21        | 0x6010                    | Watchdog-Fehler der Standardloadware                                                                                        | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                            |
| -                                    | A22        | 0x5530                    | PLD-Firmware ungeeignet für Loadware                                                                                        | Gerät einschicken                                                                                                                                                       |
| -                                    | A23        | 0x5530                    | Loadware unterstützt dieses Gerät nicht                                                                                     | JAT-Servicehotline kontaktieren                                                                                                                                         |
| nur ECOVARIO 114D<br>/ ECOVARIO 616D | A24<br>A25 | 0x5530<br>0x5300          | Firmware/Loadware passt nicht zum Gerät<br>FPGA konnte nicht gestartet werden                                               | Passende Loadware/Firmware laden. Der<br>Dateiname muss mit "D" beginnen. Im<br>Zweifel JAT-Servicehotline kontaktieren.                                                |
|                                      | A26        | 0x5300                    | Gerät konnte nicht gestartet werden                                                                                         | JAT-Servicehotline kontaktieren                                                                                                                                         |
| Sub-Index 06: 0                      |            | Busfehler                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| 0x0000 0001                          | B00        | 0x8120                    | CAN-Nodeguardingfehler, es werden keine<br>Nachrichten verschickt, Synchronfenster im<br>interpolierten Mode überschritten. | Busverbindung und Gerätefunktion überprüfen, Spannungsversorgung des CAN-Busses prüfen                                                                                  |
| -                                    | B01        | 0x6320                    | Keine Parameter vorhanden oder Parameter fehlerhaft abgespeichert                                                           | Parameter neu eingeben, Node-ID und Baudrate überprüfen                                                                                                                 |
| Sub-Index 08: 0                      | Gruppe D   | Geräte- und A             | chsfehler                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| 0x0000 0001                          | D00        | 0x5442                    | Sichere Anlaufsperre blockiert Einschalten                                                                                  | Funktion der sicheren Anlaufsperre prüfer                                                                                                                               |
| 0x0000 0002                          | D01        | 0x5441                    | Keine externe Freigabe                                                                                                      | ENABLE-Signal prüfen                                                                                                                                                    |
| 0x0000 0004                          | D02        | 0x4210                    | Kühlkörpertemperatur > $85^{\circ}$ C                                                                                       | Gerät ausschalten und abkühlen lassen                                                                                                                                   |
| 0x0000 0008                          | D03        | 0x4210                    | Gerätetemperatur > 60 °C                                                                                                    | Prüfen, ob Gerät in richtiger Einbaula-<br>ge montiert ist. Sicherstellen, dass im<br>Schaltschrank kein Hitzestau entsteht.                                            |
| 0x0000 0010                          | D04        | 0x4310                    | Temperaturfehler Motor (Encodereingang A (X11))                                                                             | Motor abkühlen lassen. Anschlüssed des Temperatursensors prüfen.                                                                                                        |
| 0x0000 0020                          | D05        | 0x4310                    | Temperaturfehler Motor (Encodereingang B (X12))                                                                             | Motor abkühlen lassen. Anschlüsse des Temperatursensors prüfen.                                                                                                         |
| 0x0000 0040                          | D06        | 0x8612                    | Negative Endlage erreicht                                                                                                   | Bei Fehlerauslösung zurücksetzen                                                                                                                                        |
| 0x0000 0080                          | D07        | 0x8613                    | Positive Endlage erreicht                                                                                                   | Bei Fehlerauslösung zurücksetzen                                                                                                                                        |
| 0x0000 0100                          | D10        | 0x2320                    | Kurzschluss Motorphasen, bzw. Erdschluss der Endstufe                                                                       | Motor und Zuleitungen prüfen.<br>Prüfen, ob Schirmleitungen richtig                                                                                                     |
| 0x0000 0200                          | D11        | 0x2320                    | Überstrom in den Motorphasen                                                                                                | aufgelegt sind.                                                                                                                                                         |



| Fehlerbits<br>Obj. 0x2600 | Display  | Fehlercode<br>Obj. 0x1003 | Fehler                                                                                                                                                                                                                | Maßnahme                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x0000 0400               | D12      | 0x2310                    | i²t-Begrenzung Gerät überschritten                                                                                                                                                                                    | Eingestellte Parameter und Einsatz-                                                                                                                                                              |
| 0x0000 0800               | D13      | 0x2310                    | i²t-Begrenzung Motor überschritten                                                                                                                                                                                    | bedingungen prüfen. Evtl. Schwergängigkeit der Achse beseitigen.                                                                                                                                 |
| 0x0000 1000               | D14      | 0x5210                    | ADC-Referenzmessung fehlgeschlagen                                                                                                                                                                                    | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                                                     |
| 0x0000 2000               | D15      | 0x3220                    | Unterspannungsschwelle für sicheren Halt (z.B. bei Netzausfall) erreicht. Verhalten nach Opcode im Objekt 0x2701, Sub-Index 20. Spannungsschwellwert einstellbar in Objekt 0x2701, Sub-Index 19.                      | Leistungsspannung prüfen (evtl. zu<br>niedrig). Netzteil und Anschlüsse<br>prüfen. Leistungsangabe auf Netzteil<br>prüfen, ob ausreichend dimensioniert.                                         |
| nur ECOVARIO<br>616 (D)   | D16      | t.b.d.                    | Am Netzanschluss sind nicht alle Phasen angeschlossen; keine 3-phasige Einspeisung                                                                                                                                    | Alle 3 Phasen anschließen                                                                                                                                                                        |
| 0x0001 0000               | D20      | 0x5112                    | Externe 24-V-Einspeisung an X1 ist unter 17V gesunken.                                                                                                                                                                | 24-V-Stromversorgung prüfen. Störung auf der Leitung Spannungsversorgung? Leistungsangabe auf Netzteil prüfen, ob ausreichend dimensioniert.                                                     |
| 0x0002 0000               | D21      | 0x3210                    | Zwischenkreisspannung zu hoch, Kurzschluss Ballast                                                                                                                                                                    | Zwischenkreis und Ballastschaltung<br>prüfen. Ballastwiderstand korrekt<br>angeschlossen? Leistungsspannung<br>prüfen (evtl. zu hoch).                                                           |
| 0x0004 0000               | D22      | 0x3220                    | Zwischenkreisspannung zu niedrig                                                                                                                                                                                      | Leistungsspannung prüfen (evtl. zu<br>niedrig). Netzteil und Anschlüsse<br>prüfen. Leistungsangabe auf Netzteil<br>prüfen, ob ausreichend dimensioniert.                                         |
| 0x0008 0000               | D23      | 0x3230                    | Überlast Ballastschaltung                                                                                                                                                                                             | Dimensionierung des Ballastwider-<br>stands prüfen. Korrekten Anschluss<br>des Ballastwiderstands prüfen. Ballast-<br>widerstand evtl. defekt (hochohmig).                                       |
| 0x0010 0000               | D24      | 0x3220                    | Ladezeit Zwischenkreis überschritten                                                                                                                                                                                  | Leistungsspannung prüfen                                                                                                                                                                         |
| 0x0020 0000               | D25      | 0x3220                    | Kurzschluss bzw. Überlastung der digitalen<br>Ausgänge oder der Bremsenansteuerung<br>(nur im ungechopperten Betrieb)                                                                                                 | READY, OUT1, OUT2 und Bremse<br>überprüfen. Prüfen, ob Schirmung<br>der Motorleitungen richtig aufgelegt.                                                                                        |
| nur ECOVARIO 114D         | D26      | 0x5113                    | Interne +5-V-Spannung fehlt                                                                                                                                                                                           | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                                                     |
| / ECOVARIO 616D           | D27      | 0x5111                    | Interne +15-V-Spannung fehlt                                                                                                                                                                                          | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                                                     |
| 0x0100 0000               | D30      | 0x8611                    | Schleppfehler zu hoch                                                                                                                                                                                                 | Eingestellte Achsparameter und Einsatz-<br>bedingungen prüfen. Prüfen, ob die Ach-<br>se frei beweglich ist. Prüfen, ob (zweites)<br>Lagemesssystem noch korrekt zählt.                          |
| 0x0200 0000               | D31      | 0x8312                    | Kommutierung nicht gefunden                                                                                                                                                                                           | Prüfen, ob die Achse frei beweglich ist, ob die Motorphasen korrekt angeschlossen sind, ob der Encoder korrekt zählt und ob die Kommutierungseinstellungen (siehe Kap. 5.10.2) korrekt sind.     |
| 0x0400 0000               | D32      | 0x618X                    | Interner Softwarereset                                                                                                                                                                                                | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                                                     |
| 0x0800 0000               | D33      | 0x6011                    | Fehler Reglerwatchdog                                                                                                                                                                                                 | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                                                     |
| 0x1000 0000               | D34      | 0x8611                    | Fehler Überwachung ext. Lagemesssystem                                                                                                                                                                                | Justage der Maschine überprüfen. Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken.                                                                                                                   |
| 0x1000 0000               | D35      | 0xF002                    | Nur bei Gantry-System: Fehler einer Achse im Gantry-Verbund                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| Sub-Index 10: 0           | Gruppe E | Encoderfehler             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| 0x0000 0001               | E00      | 0x7305                    | <ol> <li>Antivalenzfehler des inkr. Encoders A</li> <li>Es wurde kein Encoder ausgewählt.</li> <li>Korrekturfehler des SINCOS-Encoders<br/>(ab R5.34 bis R5.165).</li> </ol> Fehler wird für Taktrichtungsgeber nicht | Encoder und Zuleitungen auf Drahtbruch untersuchen. Wenn kein Encoder konfiguriert ist, Encoder auswählen. Prüfen, ob richtiger Encoderport ausgewählt wurde. Bei fremdversorgten Encodern Span- |
|                           |          |                           | unterstützt!                                                                                                                                                                                                          | nungsversorgung prüfen.                                                                                                                                                                          |



| Fehlerbits<br>Obj. 0x2600 | Display | Fehlercode<br>Obj. 0x1003 | Fehler                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0x0000 0100               | E10     | 0x7306                    | <ol> <li>Antivalenzfehler des inkr. Encoders B</li> <li>Fehler am externen Encoderfehlereingang.</li> <li>Signalfehler Absolutencoder.</li> <li>Korrekturfehler des SINCOS-Encoders (ab R5.34 bis R5.165).</li> <li>Fehler wird für Taktrichtungsgeber nicht unterstützt!</li> </ol> | Encoder und Zuleitungen auf Drahtbruch untersuchen. Prüfen, ob richtiger Encoderport ausgewählt wurde. Bei fremdversorgten Encodern Spannungsversorgung prüfen.                                                                                   |  |
| 0x0000 0002               | E01     | 0x7305                    | Capture-Fehler des inkrement. Encoders A                                                                                                                                                                                                                                             | Prüfen, ob Überwachung korrekt ein-                                                                                                                                                                                                               |  |
| 0x0000 0200               | E11     | 0x7306                    | Capture-Fehler des inkrement. Encoders B                                                                                                                                                                                                                                             | gestellt ist. Ggf. auch Störung auf der<br>Leitung oder Encoder ist defekt.                                                                                                                                                                       |  |
| 0x0000 0004               | E02     | 0x7305                    | Interpolationsfehler SINCOS-Encoder A                                                                                                                                                                                                                                                | Encoder und Zuleitungen prüfen.                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 0x0000 0400               | E12     | 0x7306                    | Interpolationsfehler SINCOS-Encoder B                                                                                                                                                                                                                                                | Fehlerursache sind möglichweise starke elektromagnetische Einstreu-<br>ungen.                                                                                                                                                                     |  |
| 0x0000 0008               | E03     | 0x7310                    | Drehzahl von Encoder A zu hoch bzw. kann<br>nicht gelesen werden (ab R5.5 für Absolu-<br>tencoder unterstützt)                                                                                                                                                                       | Eingestellte Parameter prüfen<br>(Grenzdrehzahl des verwendeten<br>Motors). Fehlerursache ist evtl. auch                                                                                                                                          |  |
| 0x0000 0800               | E13     | 0x7310                    | Drehzahl von Encoder B zu hoch bzw. kann<br>nicht gelesen werden (ab R5.5 für Absolu-<br>tencoder unterstützt)                                                                                                                                                                       | Verschmutzung/Beschädigung des<br>Messsystems.                                                                                                                                                                                                    |  |
| 0x0000 0020               | E05     | 0x7305                    | Encoderfehler LNK-Kopf Encoder A                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 0x0000 0040               | E06     | 0x7306                    | Encoderfehler LNK-Kopf Encoder B                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 0x0000 1000               | E14     | 0x7602                    | Nicht unterstützter oder falscher Encodertyp ausgewählt                                                                                                                                                                                                                              | Konfiguration untersuchen, ggf. richtigen Encodertyp eintragen                                                                                                                                                                                    |  |
| 0x0000 4000               | E16     | 0x7600                    | Lesen der Userdaten fehlgeschlagen                                                                                                                                                                                                                                                   | Encoder und Zuleitungen sowie Konfiguration untersuchen, bei wiederholtem Fehler Encoder einschicken                                                                                                                                              |  |
| 0x0000 8000               | E17     | 0x7601                    | Userdaten nicht gültig. Motor und Servoverstärker haben verschiedene Node-IDs, gehören also nicht zusammen.                                                                                                                                                                          | Tritt bei Erstinbetriebnahme des neuen Encoders auf, da noch keine Userdaten im Encoder-EEPROM abgelegt wurden. Ein Schreiben auf Objekt 0x607C "home offset" löscht die Fehlerursache. Userdaten werden nur bei Multiturnabsolutgebern abgelegt. |  |
| 0x0001 0000               | E20     | 0x7306                    | Abgespeicherte Position und aktueller Encoderwert weichen um mehr als eine halbe Umdrehung voneinander ab                                                                                                                                                                            | Referenzfahrt durchführen                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 0x0002 0000               | E21     | 0x7306                    | Multiturnwert fehlerhaft                                                                                                                                                                                                                                                             | Fehlerursache ist Verschmutzung<br>oder Defekt des Umdrehungszählers<br>des Multiturn-Absolutwertencoders                                                                                                                                         |  |
| 0x0004 0000               | E22     | 0x7306                    | Abgespeicherte Position und aktuelle<br>Position der Technologiefunktion "Modulo"<br>außerhalb der Toleranz. Bitte nur für Moto-<br>ren mit Bremse verwenden! (alle Geber).                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 0x0008 0000               | E23     | 0x7305                    | Quadrantenkorrekturfehler Encoder A (nur bei SINCOS-Encoder)                                                                                                                                                                                                                         | Encoder und Zuleitungen auf Drahtbruch untersuchen. Wenn kein Enco-                                                                                                                                                                               |  |
| 0x0010 0000               | E24     | 0x7306                    | Quadrantenkorrekturfehler Encoder B (nur<br>bei SINCOS-Encoder                                                                                                                                                                                                                       | der konfiguriert ist, Encoder auswäh-<br>len. Prüfen, ob richtiger Encoderport<br>ausgewählt wurde. Bei fremdversor-<br>ten Encodern Spannungsversorgung<br>prüfen.                                                                               |  |
| 0x0020 0000               | E25     | 0x7306                    | Encoderfehler Absolutencoder (Sammelfehler)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

<u>Achtung:</u> Bei ECOVARIO-Release-Versionen < 5.165 werden E20 ... E22 als E18 ... E20 gemeldet.



 $ECOMPACT\text{-}Fehlerbits (Sub\text{-}Index\ 04,\ 06,\ 08,\ 10). \ Zus\"{atzlich}\ ist\ jeweils\ der\ korrespondierende\ Fehlercode\ des\ Objekts\ 0x1003\ aufgef\"{u}hrt.$ 

Tabelle 5.154: Bedeutung der ECOMPACT-Fehlerbits, Fehlercodes

| Fehlerbits<br>Obj. 0x2600 | Fehler   | Fehlercode<br>Obj. 0x1003 | Beschreibung                                                                                                                | Maßnahme                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub-Index 04: Gruppe A    |          | Allgemeine Fe             | hler                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |
| -                         | A00      | 0x5530                    | Prüfsumme einer Bootloader-Flash-Sektion oder Gesamtprüfsumme fehlerhaft.                                                   | Vorgang wiederholen, bei wieder-<br>kehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                  |
| -                         | A01      | 0x5530                    | Fehler beim Löschen einer Flash-Sektion                                                                                     | Vorgang wiederholen, bei wieder-<br>kehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                  |
| -                         | A02      | 0x5530                    | Fehler beim Aktivieren des Flash-Speichers                                                                                  | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                            |
| -                         | A03      | 0x5530                    | Fehler beim Programmieren des Flash-<br>Speichers                                                                           | Vorgang wiederholen, bei wieder-<br>kehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                  |
| -                         | A04      | 0x5530                    | Fehler beim Adressieren des Flash-<br>Speichers                                                                             | Vorgang wiederholen, bei wieder-<br>kehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                  |
| 0x0000 0100               | A10      | 0x5530                    | Fehler beim Lesen/Schreiben des<br>EEPROM                                                                                   | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                            |
| 0x0000 0200               | A11      | 0x5530                    | Prüfsumme einer EEPROM-Sektion fehlerhaft                                                                                   | Kommunikations- und/oder Applikationsparameter wurden (noch) nicht gespeichert. Dieses Verhalten ist bei neuen Geräten normal und soll dies dem Benutzer signalisieren. |
| -                         | A20      | 0x6310                    | Kalibrierungsdaten fehlerhaft                                                                                               | Gerät einschicken                                                                                                                                                       |
| -                         | A21      | 0x6010                    | Watchdog-Fehler der Standardloadware                                                                                        | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                            |
| -                         | A23      | 0x5530                    | Loadware unterstützt dieses Gerät nicht                                                                                     | JAT-Servicehotline kontaktieren                                                                                                                                         |
| Sub-Index 06: 0           | Gruppe B | Busfehler                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| 0x0000 0001               | B00      | 0x8120                    | CAN-Nodeguardingfehler, es werden keine<br>Nachrichten verschickt, Synchronfenster im<br>interpolierten Mode überschritten. | Busverbindung und Gerätefunktion überprüfen, Spannungsversorgung des CAN-Busses prüfen                                                                                  |
| -                         | B01      | 0x6320                    | Keine Parameter vorhanden oder Parameter fehlerhaft abgespeichert                                                           | Parameter neu eingeben, Node-ID und Baudrate überprüfen                                                                                                                 |
| Sub-Index 08: 0           | Gruppe D | Geräte- und A             | chsfehler                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| 0x0000 0001               | D00      | 0x5442                    | Anlaufsperre blockiert Einschalten                                                                                          | Funktion der Anlaufsperre prüfen                                                                                                                                        |
| 0x0000 0002               | D01      | 0x5441                    | Keine externe Freigabe                                                                                                      | ENABLE-Signal prüfen                                                                                                                                                    |
| 0x0000 0008               | D03      | 0x4210                    | Gerätetemperatur > 70 °C                                                                                                    | Gerät ausschalten und abkühlen las-                                                                                                                                     |
| 0x0000 0010               | D04      | 0x4310                    | Temperaturfehler Motor                                                                                                      | sen. Sicherstellen, dass im Einbaubereich kein Hitzestau entsteht.                                                                                                      |
| 0x0000 0040               | D06      | 0x8612                    | Negative Endlage erreicht                                                                                                   | Bei Fehlerauslösung zurücksetzen                                                                                                                                        |
| 0x0000 0080               | D07      | 0x8613                    | Positive Endlage erreicht                                                                                                   | Bei Fehlerauslösung zurücksetzen                                                                                                                                        |
| 0x0000 0200               | D11      | 0x2320                    | Überstrom in den Motorphasen                                                                                                | Motor und Zuleitungen prüfen                                                                                                                                            |
| 0x0000 0400               | D12      | 0x2310                    | i²t-Begrenzung Gerät überschritten                                                                                          | Eingestellte Parameter und Einsatz-                                                                                                                                     |
| 0x0000 0800               | D13      | 0x2310                    | i²t-Begrenzung Motor überschritten                                                                                          | bedingungen prüfen. Evtl. vorhan-<br>dene Schwergängigkeit der Achse<br>beseitigen.                                                                                     |
| 0x0001 0000               | D20      | 0x5112                    | Externe 24-V-Einspeisung an XS5/XS6 ist unter 17V gesunken.                                                                 | 24-V-Stromversorgung prüfen.<br>Störung auf der Leitung Spannungsversorgung? Leistungsangabe auf<br>Netzteil prüfen, ob ausreichend<br>dimensioniert.                   |
| 0x0002 0000               | D21      | 0x3210                    | Zwischenkreisspannung zu hoch                                                                                               | Leistungsspannung prüfen (evtl. zu hoch)                                                                                                                                |

| Fehlerbits<br>Obj. 0x2600 | Fehler   | Fehlercode<br>Obj. 0x1003 | Beschreibung                                                    | Maßnahme                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x0004 0000               | D22      | 0x3220                    | Zwischenkreisspannung zu niedrig                                | Leistungsspannung prüfen (evtl. zu<br>niedrig). Netzteil und Anschlüsse<br>prüfen. Leistungsangabe auf Netzteil<br>prüfen, ob ausreichend dimensio-<br>niert. |
| 0x0010 0000               | D24      | 0x3220                    | Ladezeit Zwischenkreis überschritten                            | Leistungsspannung prüfen                                                                                                                                      |
| 0x0100 0000               | D30      | 0x8611                    | Schleppfehler zu hoch                                           | Eingestellte Achsparameter und<br>Einsatzbedingungen prüfen. Prüfen,<br>ob die Achse frei beweglich ist.                                                      |
| 0x0200 0000               | D31      | 0x8312                    | Kommutierung nicht gefunden                                     | Prüfen, ob Achse frei beweglich ist.<br>Prüfen, ob die Kommutierungsein-<br>stellungen korrekt sind.                                                          |
| 0x0400 0000               | D32      | 0x618X                    | Interner Softwarereset                                          | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken.                                                                                                                 |
| 0x0800 0000               | D33      | 0x6011                    | Fehler Reglerwatchdog                                           | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken.                                                                                                                 |
| Sub-Index 10: 0           | Gruppe E | Encoderfehler             |                                                                 |                                                                                                                                                               |
| 0x0000 0001               | E00      | 0x7305                    | Korrekturfehler des Encoders                                    | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                  |
| 0x0000 0002               | E01      | 0x7305                    | Capture-Fehler des Encoders                                     | Bei wiederkehrendem Fehler Gerät einschicken                                                                                                                  |
| 0x0000 0004               | E02      | 0x7305                    | Interpolationsfehler des Encoders                               | Fehlerursache sind möglicherweise starke elektromagnetische Einstreuungen.                                                                                    |
| 0x0000 0008               | E03      | 0x7310                    | Drehzahl des Encoders zu hoch bzw. kann<br>nicht gelesen werden | Eingestellte Parameter prüfen<br>(Grenzdrehzahl des verwendeten<br>Motors). Fehlerursache ist evtl. auch<br>Verschmutzung/Beschädigung des<br>Messsystems.    |

### 5.23.4 0x2620 jat\_defined\_error\_field

164

Herstellerspezifisches Objekt zur Abspeicherung aller vorhandenen Fehler im EEPROM. Die letzten 8 Fehler können damit zu Diagnosezwecken auch nach dem Ausschalten/Spannungsausfall angezeigt werden.

Tabelle 5.155: Objekt 0x2620 jat\_defined\_error\_field

| Objekt     | Sub      | Тур         | Kompatibel        | Name/Wertebereich       | Beschreibung      |
|------------|----------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 0x2620     | 00       | U08,RO      | ECOVARIO,<br>E400 | Anzahl der Einträge (8) |                   |
| 0.00.20.20 | 01<br>08 | U32,<br>ROM | ECOVARIO,<br>E400 | ecovario_fault          | Fehler/Zeit #1 #8 |

Der zuletzt aufgetretene Fehler wird immer in Subindex 1 gespeichert, alle anderen Fehler wandern im Ringpuffer um eine Position nach hinten, der älteste wird gelöscht. Damit verhält sich das Objekt wie Objekt 0x1003. Gespeichert wird der dreistellige Displayfehler (12 Bit) und die Systemzeit (untere 20 Bit = relative Zeit in Minuten). Dabei ist zu beachten, dass ECOVARIOs keine Echtzeituhr haben, somit lassen sich die Fehlerzeitpunkte nur relativ zum Betriebsstundenzähler zuordnen. Dabei können Fehler bis zu 2 Jahren (Gerätelaufzeit nach ihrem Auftreten) relativ zum Betriebsstundenzähler erfasst werden.



# 5.23.5 0x6007 abort\_conn\_option\_code

CANopen-Objekt (profilspezifisch) für das Geräteverhalten bei Kommunikationsausfall. Wird bei Fehlern im synchronen Betrieb und im Nodeguarding benutzt.

Tabelle 5.156: Objekt 0x6007 abort\_conn\_opt\_code

| Objekt | Sub | Тур         | Kompatibel                                         | Name/Wertebereich | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x6007 | 00  | S16,<br>RWM | E100/200/54<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | option code       | Verhalten im Fehlerfall 0 nur Aussenden eines Emergency-Telegramms 1 Fehler wird gesetzt und angezeigt, Endstufe wird ohne Durchlaufen einer Bremsrampe abgeschaltet, Emergency wird gesendet 2 Sofortiges Abschalten der Endstufe, keine Fehleranzeige, kein Emergency-Telegramm 3 Verhalten wie in Objekt 0x605A spezifiziert 4 (oder anderer Wert) keine Fehlerreaktion (Funktion inaktiv) |

#### 5.23.6 0x605A quick\_stop\_option\_code

CANopen-Objekt (profilspezifisch), mit dem festgelegt wird, wie sich der Servoverstärker bei einem "Quick Stop" (d.h., wenn im Steuerwort 0x6040 Bit 2 (Quick Stop) = 0 gesetzt wird) verhält. Das Objekt wird dazu verwendet, ein kontrolliertes Anhalten des Antriebs bei Fehlern oder im Ausschaltfall zu gewährleisten.

**Hinweis:** Die Voreinstellung für dieses Objekt ist 0, d.h., bei einem Quick Stop wird die Achse abgeschaltet und trudelt ohne kontrolliertes Bremsen aus.

Stellen Sie insbesondere bei vertikal angeordneten Achsen (Z-Achsen) sicher, dass bei Verwendung der Schnellbremsrampe diese mit einer ausreichenden Verzögerung (Objekt 0x6085 quick stop deceleration) konfiguriert ist. Wenn die Schnellbremsrampe zu flach konfiguriert ist, könnte es im Falle der Auslösung von Quick Stop zu Fahrten mit zu hoher Geschwindigkeit auf die untere Endlage kommen.

Tabelle 5.157: Objekt 0x605A quick\_stop\_opt\_code

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                                         | Name/Wertebereich                                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x605A | 00  | \$16<br>RW | E100/200/54<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | quick_stop_opt_code<br>(-2 <sup>15</sup> (2 <sup>15</sup> -1))<br>(default=0) | <ol> <li>Achse wird ausgeschaltet und trudelt aus. Keine Bremsrampe.</li> <li>Bremsen mit Verzögerungsrampe (Objekt 0x6084). Im Stillstand wird die Achse ausgeschaltet</li> <li>3, 4: Bremsen mit Schnellbremsrampe (Quick Stop, Obj. 0x6085), dann wird Achse ausgeschaltet</li> <li>Bremsen mit Verzögerungsrampe (Objekt 0x6084), Antrieb bleibt eingeschaltet</li> <li>7, 8: Bremsen mit Schnellbremsrampe, Antrieb bleibt eingeschalt</li> <li>Im Falle der Einstellungen 5, 6, 7,</li> <li>kann die Achse nicht durch Schreiben von 0x06 auf das Steuerwort abgeschaltet werden!</li> <li>327681 und 9 32767: reserviert (Verhalten wie Einstellung 2)</li> </ol> |



#### 5.23.7 0x605B shutdown\_option\_code

CANopen-Objekt (profilspezifisch), legt fest, wie sich der Servoverstärker verhält, wenn ein Übergang OPERATION ENABLE  $\rightarrow$  READY TO SWITCH ON erfolgt (d.h., wenn im Steuerwort 0x6040 das Bit 0 (SwitchOn) = 0 gesetzt wird).

**Hinweis:** Die Voreinstellung für dieses Objekt ist 0, d.h., der Antrieb wird beim Übergang OPE-RATION ENABLE → READY TO SWITCH ON abgeschaltet und die Achse trudelt ohne kontrolliertes Bremsen aus.

Tabelle 5.158: Objekt 0x605B shutdown\_opt\_code

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                                         | Name/Wertebereich                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x605B | 00  | S16,<br>RW | E100/200/54<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | shutdown_opt_code<br>(-2 <sup>15</sup> (2 <sup>15</sup> -1))<br>(default=0) | <ol> <li>O: Antrieb wird ausgeschaltet und<br/>Achse trudelt aus</li> <li>Bremsen mit Verzögerungsrampe<br/>Objekt (0x6084), Antriebsfunktion<br/>abschalten und sperren</li> <li>-327681 und 2 32767: reserviert</li> </ol> |

# 5.23.8 0x605C disable\_operation\_option\_code

CANopen-Objekt (profilspezifisch), mit dem festgelegt wird, wie sich der Servoverstärker verhält, wenn ein Übergang OPERATION ENABLE  $\rightarrow$  SWITCHED ON erfolgt (d.h., wenn im Steuerwort 0x6040 das Bit 3 (Enable Operation) = 0 gesetzt wird).

**Hinweis:** Die Voreinstellung für dieses Objekt ist 0, d.h., der Antrieb wird beim Übergang OPE-RATION ENABLE → SWITCHED ON abgeschaltet und die Achse trudelt ohne kontrolliertes Bremsen aus.

Tabelle 5.159: Objekt 0x605C dis\_op\_opt\_code

| Objekt | Sub | Тур       | Kompatibel                                         | Name/Wertebereich              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x605C | 00  | S16<br>RW | E100/200/54<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | dis_op_opt_code<br>(default=0) | <ol> <li>O: Antrieb wird ausgeschaltet und<br/>Achse trudelt aus</li> <li>Bremsen mit Verzögerungsrampe<br/>(Objekt 0x6084), Antriebsfunktion<br/>abschalten und sperren</li> <li>-327681 und 2 32767: reserviert</li> </ol> |

# 5.23.9 0x605D halt\_option\_code

CANopen-Objekt (profilspezifisch), mit dem festgelegt werden kann, wie sich der Servoverstärker verhält, wenn das Bit 8 (Halt) im Steuerwort 0x6040 gesetzt ist.

Tabelle 5.160: Objekt 0x605D stop\_opt\_code

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                             | Name/Wertebereich                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |            | E100/200/54<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | stop_opt_code<br>(-2 <sup>15</sup> (2 <sup>15</sup> -1))<br>(default=0) | 0: Objekt hat keine Funktion                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0x605D | 00  | \$16<br>RW | ECOVARIO                               | stop_opt_code<br>(-2 <sup>15</sup> (2 <sup>15</sup> -1))<br>(default=0) | <ol> <li>Objekt hat keine Funktion</li> <li>Bremsen mit Verzögerungsrampe<br/>(Objekt 0x6084), Antriebsfunktion<br/>abschalten und sperren</li> <li>Bremsen mit Schnellbrems-<br/>rampe (Quick Stop, Obj. 0x6085),<br/>Antriebsfunktion abschalten und<br/>sperren</li> </ol> |



### 5.23.10 0x605E fault reaction option code

CANopen-Objekt (profilspezifisch), mit dem festgelegt wird, wie sich der Servoverstärker verhält, wenn im Antrieb ein Fehler auftritt. Das Objekt wird dazu verwendet, ein kontrolliertes Anhalten des Antriebs bei Fehlern zu gewährleisten.

**Hinweis:** Die Voreinstellung für dieses Objekt ist 0, d.h., bei einem Antriebsfehler wird der Antrieb abgeschaltet und die Achse trudelt ohne kontrolliertes Bremsen aus.

Stellen Sie insbesondere bei vertikal angeordneten Achsen (Z-Achsen) sicher, dass bei Verwendung der Schnellbremsrampe diese mit einer ausreichenden Verzögerung (Objekt 0x6085 quick stop deceleration) konfiguriert ist. Wenn die Schnellbremsrampe zu flach konfiguriert ist, könnte es im Falle der Auslösung von Quick Stop zu Fahrten mit zu hoher Geschwindigkeit auf die untere Endlage kommen.

Tabelle 5.161: Objekt 0x605E fault\_react\_opt\_code

| Objekt | Sub | Тур        | Kompatibel                                         | Name/Wertebereich                                                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x605E | 00  | \$16<br>RW | E100/200/54<br>ECOVARIO<br>E. MiniDual<br>ECOMPACT | fault_react_opt_code<br>(-2 <sup>15</sup> (2 <sup>15</sup> -1))<br>(default=0) | <ul> <li>O: Antrieb wird ausgeschaltet und Achse trudelt aus. Keine Bremsrampe.</li> <li>1: Bremsen mit Verzögerungsrampe (Objekt 0x6084)</li> <li>2: Bremsen mit Schnellbremsrampe (Quick Stop, Obj. 0x6085)</li> <li>-327681 und 3 32767: reserviert (Verhalten wie Einstellung 2)</li> </ul> |

# 5.23.11 Zusätzliche Objekte für ECOSTEP54 und ECOVARIO 114 D/616 D

Die Objekte zu Fehlermeldungen und Fehlerbehandlung bei den Achsen 2 bis 4 beim ECOSTEP54 bzw. Achse 2 beim ECOVARIO 114 D/616 D bei SDO-Kommunikation über EtherCAT-Schnittstelle sind dem Kap. 4.23 zu entnehmen. Aufbau und Verhalten der Objekte ist entsprechend der oben dargestellten Objekte für Achse 0 bzw. Achse 1.



# 6 Anhang

# 6.1 Ablaufdiagramme zur Steuerungsprogrammierung

### 6.1.1 Referenzfahrt

Ablaufdiagramm Referenzfahrt einer Servoachse, Ausgangssituation nach Einschalten: control word =  $0 \times 0006$ , status word =  $0 \times 0031$ .

Aus Gründen der Betriebssicherheit sollte jede Verfahrbewegung einer Achse von der Steuerung per Timeout überwacht werden.

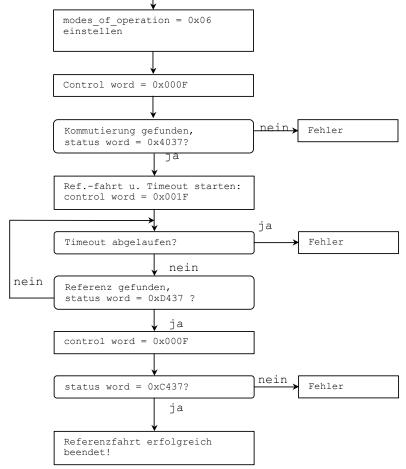

Die zu beschreibenden bzw. zu lesenden Objekte (inkl. Subindex und Länge) für die einzelnen Achsen sind:

| control word       | 60400010 |
|--------------------|----------|
| status word        | 60410010 |
| modes_of_operation | 60600008 |



# 6.1.2 Betriebsart 1 (Positioniermodus): Absolutpositionierung direkt (sofort wirksam)

Ablaufdiagramm Positioniermode absolut direkt (1) nach Referenzieren für Servoachse, Zustand: control word = 0x000F, status word = 0xC437

Aus Gründen der Betriebssicherheit sollte jede Verfahrbewegung einer Achse von der Steuerung per Timeout überwacht werden. Die für die Bewegung relevanten Parameter profile\_velocity, profile\_acceleration, profile\_deceleration, quick\_stop\_deceleration und target\_position lassen sich steuerungsseitig nicht beeinflussen, falls ein Mapping auf andere Reglerparameter (Analogeingang etc.) existiert!

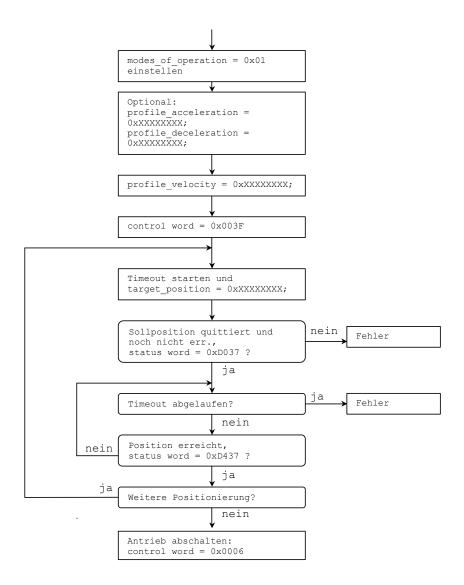

Die zu beschreibenden bzw. zu lesenden Objekte (inkl. Subindex und Länge) sind:

| control word         | 60400010 |
|----------------------|----------|
| status word          | 60410010 |
| profile_velocity     | 60810020 |
| target_position      | 607A0020 |
| modes_of_operation   | 60600008 |
| profile_acceleration | 60830020 |
| profile_deceleration | 60840020 |



### 6.1.3 Betriebsart 1 (Positioniermodus): Absolutpositionierung nach Setzen Steuerwort

Ablaufdiagramm Positioniermode absolut (1) nach Referenzieren für Servoachse, Zustand: control word = 0x000F, status word = 0xC437

Aus Gründen der Betriebssicherheit sollte jede Verfahrbewegung einer Achse von der Steuerung per Timeout überwacht werden. Die für die Bewegung relevanten Parameter profile\_velocity, profile\_acceleration, profile\_deceleration, quick\_stop\_deceleration und target\_position lassen sich steuerungsseitig nicht beeinflussen, falls ein Mapping auf andere Reglerparameter (Analogeingang etc.) existiert!

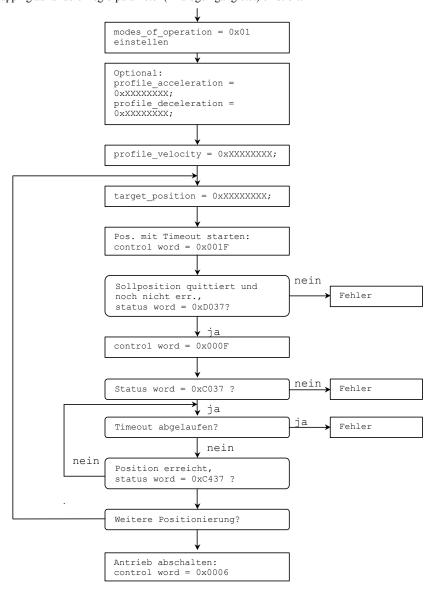

Die zu beschreibenden bzw. zu lesenden Objekte (inkl. Subindex und Länge) sind:

| control word         | 60400010 |
|----------------------|----------|
| status word          | 60410010 |
| profile_velocity     | 60810020 |
| target_position      | 607A0020 |
| modes_of_operation   | 60600008 |
| profile_acceleration | 60830020 |
| profile deceleration | 60840020 |

170



# 6.1.4 Betriebsart 1 (Positioniermodus): Relativpositionierung

Ablaufdiagramm Positioniermode relativ (1) nach Referenzieren für Servoachse, Zustand: control word =  $0 \times 000$ F, status word =  $0 \times 043$ 7

Aus Gründen der Betriebssicherheit sollte jede Verfahrbewegung einer Achse von der Steuerung per Timeout überwacht werden. Die für die Bewegung relevanten Parameter profile\_velocity, profile\_acceleration, profile\_deceleration, quick\_stop\_deceleration und target\_position lassen sich steuerungsseitig nicht beeinflussen, falls ein Mapping auf andere Reglerparameter (Analogeingang etc.) existiert!

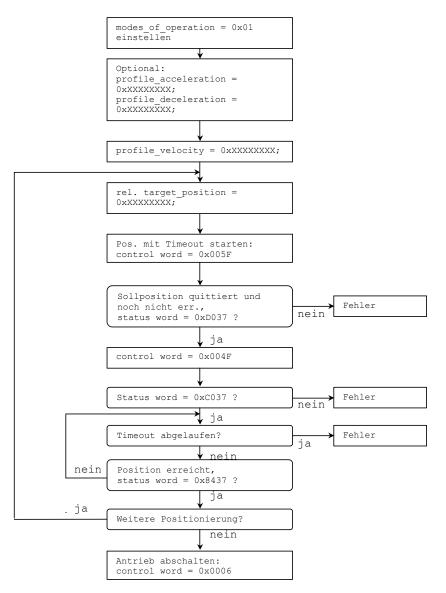

Die zu beschreibenden bzw. zu lesenden Objekte (inkl. Subindex und Länge) sind:

| control word                    | 60400010 |
|---------------------------------|----------|
| status word                     | 60410010 |
| profile_velocity                | 60810020 |
| target_position                 | 607A0020 |
| modes_of_operation              | 60600008 |
| <pre>profile_acceleration</pre> | 60830020 |
| profile_deceleration            | 60840020 |



# 6.1.5 Betriebsart 3 (Geschwindigkeitsmodus)

Ablaufdiagramm Geschwindigkeitsmode (3) für Servoachse, Zustand: control word =  $0 \times 0006$ , status word =  $0 \times 0031$ 

Aus Gründen der Betriebssicherheit sollte jede Verfahrbewegung einer Achse von der Steuerung per Timeout überwacht werden. Der für die Bewegung relevante Parameter target\_velocity lässt sich steuerungsseitig nicht beeinflussen, falls ein Mapping auf andere Reglerparameter (Analogeingang etc.) existiert!

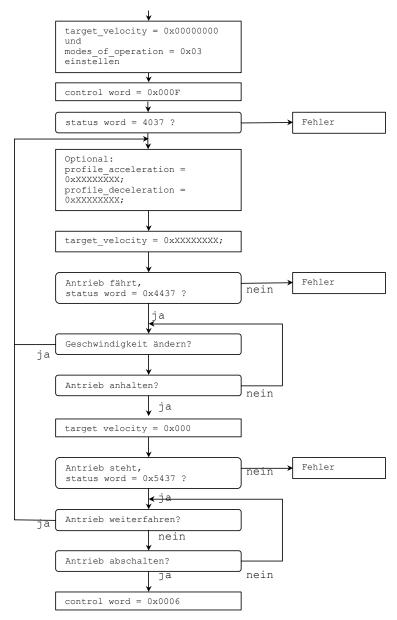

Die zu beschreibenden bzw. zu lesenden Objekte (inkl. Subindex und Länge) für die einzelnen Achsen sind:

| control word         | 60400010 |
|----------------------|----------|
| status word          | 60410010 |
| target_velocity      | 60FF0020 |
| modes_of_operation   | 60600008 |
| profile_acceleration | 60830020 |
| profile_deceleration | 60840020 |



#### 6.2 Glossar

Baudrate Maß für die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten in seriellen Schnitt-

stellen. Die Baudrate gibt die Zahl der möglichen Zustandsänderungen des übertragenen Signals pro Sekunde an (1 Baud = 1 Zustandsänderung/s). Die Baudrate kann kleiner als die Bitrate (mehrere Bit pro Signalzustand) oder größer als die Bitrate (ein Bit wird in mehreren Signalzuständen codiert) sein. In diesem Dokument bezieht sich die Bezeichnung "Baudrate" auf Signale, in denen ein Bit mit den beiden Signalzuständen HIGH und LOW definiert ist. In

diesem Falle ist die Baudrate gleich der Bitrate.

Bitrate Übertragungsgeschwindigkeit von Informationen in Bit pro Sekunde

Bootloadermodus Zustand des Servoverstärkers, in dem eine neue Loadware in den Speicher des

Servoverstärkers übertragen werden kann

CAN Controller Area Network: Standardisiertes serielles Bussystem

Capture-Eingang Steuerungseingang zur schnellen Erfassung von Ereignissen einer Maschine

bzw. Anlage

COB Communication Object: Transporteinheit, in der Daten innerhalb eines CAN-

Netzes transportiert werden. In einem CAN-Netz sind 2048 verschiedene COBs verfügbar, die jeweils bis zu 8 Byte Daten enthalten können. Jede COB kann im CAN-Netz durch die ihr zugeordnete sogenannte COB-ID identifiziert werden. Die COB-ID bestimmt die Priorität der COB in der MAC-Sub-

ebene des CAN-Referenzmodells

DIN Digitaler Eingang (Digital Input) des Servoverstärkers

Disable Freigabesignal für den Servoverstärker zurücknehmen: Enable-Eingang = 0 V

Encoder Messgerät, das die Winkelposition einer Welle oder die Wegposition eines line-

aren Systems in kodierte Daten umsetzt

Feldbusinterface Hier: CAN oder PROFIBUS DP-V0

Firmware Im ROM (Read Only Memory) gespeicherter Teil der Software; die Firmware

enthält die Start-up-Routinen

ID Idendifikationsnummer des speziellen Gerätes in einer Bus-Struktur

Loadware Im Flash-Speicher des Servoverstärkers speicherbarer Teil der Steuersoftware

NMT Netzmanagement: Eines der Servicelemente in der Anwendungsebene des

CAN-Referenzmodells. Das Netzmanagement dient zur Konfiguration, Initi-

alisierung und zur Fehlerbehandlung im CAN-Netz.

Node Knoten (Geräteanbindung in einer Bus-Struktur)

PDO Process Data Object: Ermöglicht schnellen Austausch von Prozessdaten (z.B.

Istposition) über CAN.

## Objektverzeichnis ECOVARIO®, ECOSTEP®, ECOMPACT®



PWM Pulsbreitenmodulation

RMS (Root Mean Square) Quadratischer Mittelwert, Effektivwert

SDO Service Data Object: dient zur Parametrierung der Servoverstärker über CAN

Sequenzprogrammierung Erstellung eines Ablaufprogramms, in dem eine Folge von Ereignissen in Ab-

hängigkeit von äußeren Zuständen (Eingangsdaten), inneren Zuständen (Ist-

werte) oder Zeitzuständen definiert wird

Token-Passing Hybrides Zugriffsverfahren für Multimastersysteme; hierbei erfolgt die Wei-

tergabe des Senderechtes zwischen den Mastern nach dem Token-Verfahren, während die Übertragung zwischen Master und Slave nach dem Master-Slave-

Prinzip geschieht.

Token-Verfahren Buszugriffsverfahren, bei dem das Token (Berechtigungsmarke) von einem

Teilnehmer zum nächsten weitergegeben wird

Watchdog Überwachungssoftware

Zwischenkreisspannung Gleichgerichtete und geglättete Leistungsspannung